

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

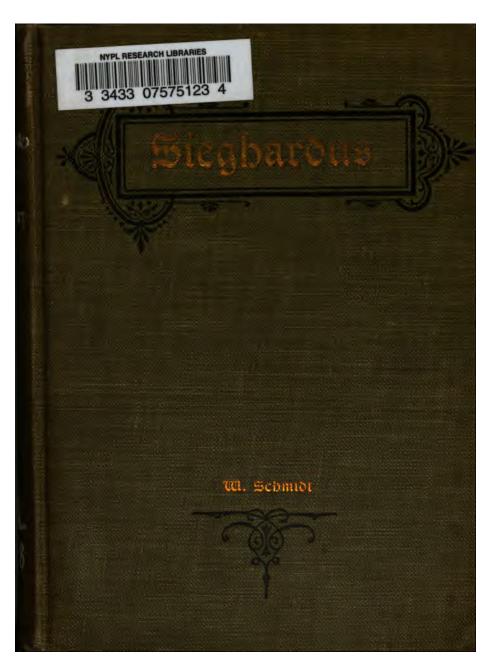

besus Christ Fiction. 2. Fiction, German American



N(-1-Sal will.

• . 



THE NEW YORK

PUBLIC LIBEARY

APSYR, DENOCATED TRUBER TOUGHT PROBER TO BE TOUGHT TO BE TO



Die Kreuzigung Jefu.

# Sieghardus

Der Hauptmann der beim Kreuze stand.

Don

Ovof. W. Schmidt, st. van., minn.

Phi

Pritts Auflage



**Ernst Kaufmann** 22–24 North William Street, N. Ŋ. 37 South Wabash Avenue, Chicago, JN. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

COPYRIGHT 1898

BY W. SCHMIDT,

in the office of the Librarian at Washington, D. C.

geri brantinin wasinuuni. Banan kaninzi

# Inhaltsverzeichnis.

| Am                                                        | deu        | it)a  | ger    | t 3 | Ψo  | rts | ř.          |     |     |   | Seite |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|---|-------|
| Am Opferstein                                             |            |       |        |     |     |     |             |     |     |   | . 5   |
| Im heimatlichen Do                                        | rf         |       | ,      |     |     |     |             |     |     |   | 15    |
| Der Feind ift ba!                                         |            |       |        |     |     |     |             |     |     |   | . 82  |
| Der Ueberfall .                                           |            |       |        |     | -   |     | ٠.          | . ' |     | • | 87    |
| Sie Rom, Sie Deuts                                        | ďalan      | ħ Ì   |        | •   |     | •   | . '         |     |     | _ | 41    |
| In der Gefangeniche                                       | oft.       | •     |        | _   | •   | . ' | •           |     |     | • | 45    |
| Die Flucht                                                | ~!~        | . '   |        | •   | _   | •   | . '         | ٠.  | •   |   | 49    |
| In Frmins Rura                                            | •          | ٠.    | •      |     | •   | . ' |             | . ' | •   | • | 52    |
| In Armins Burg<br>Ibiftaviso — Die Do                     | nnels      | rhia: | ħŧ     | •   |     | •   |             | •   | •   |   | 58    |
| _                                                         |            |       |        | -   | •   |     |             | ٠   |     | • |       |
| In der P                                                  | tom        | tla   | CH     | 3   | ıaı | P   |             | ta  | DĮ, | • |       |
| Am Stlavenmarkt                                           |            |       |        |     |     |     |             |     |     |   | 70    |
| In des Raifers Bala                                       | ft         |       |        |     |     |     |             |     |     |   | 80    |
| An des Raisers Gart                                       | en .       |       |        |     | ,   |     |             |     |     |   | 86    |
| Im Seelentampf                                            |            |       |        |     |     |     |             |     |     |   | 89    |
| Der Rampf mit ben                                         | Räul       | jern  |        |     |     |     |             |     |     |   | 94    |
| Das Ende der Räuhe                                        | erhan      | ibe   |        |     |     |     |             |     |     |   | 108   |
| Im Saufe ber Geret                                        | teten      |       |        |     |     |     | ·           |     | •   |   | 115   |
| Im fillen Rammerl                                         | ein        |       |        |     |     |     |             | •   |     | • | 128   |
| Im Hause ber Geret<br>Im stillen Kämmerle<br>Der Abschieb |            |       |        |     | ,   |     | •           |     | •   |   | 188   |
|                                                           |            |       |        |     |     |     |             | •   |     | • | 100   |
| In der J                                                  | üdi        | lqlı  | m      | B.  | ön  | lg  | <b>5</b> [] | tai | bt. | • |       |
| Der Einzug ber beut                                       | ticher     | n 🕰 ı | hori   | -   |     | _   |             |     |     |   | 188   |
| Im Hause bes Landt                                        | Hege       | ra    | ,,,,,, |     | _   | •   |             | •   |     | • | 150   |
| Christi Gingug in Je                                      | ruini      | em    |        | • . | •   |     | •           |     | •   |   | 160   |
| Der Freunde Biebe                                         | riehe      | 1     | •      | . • |     | •   |             | •   |     | • | 165   |
| Das Ofterlamm ber                                         | Stine      | 11    |        | •   | ٠   |     | •           |     | •   |   | 171   |
| Claudias Traum                                            | Succ       | ••    | •      | •   |     | •   |             | •   |     | • | 175   |
| Das Ofterlamm ber                                         | oons       | m 98  | Qo Y + | •   | •   |     | •           |     | •   |   | 181   |
| Rarfreitagnacht                                           | Remo.      | · ~   | ocit   | •   |     | •   |             | •   |     | • | 200   |
| Oftermorgen .                                             | •          | •     | •      | •   | •   |     | •           |     | •   |   | 204   |
| Osterabend .                                              | •          |       | •      | •   |     | •   |             | •   |     | • |       |
| Pfingsten                                                 | •          | •     |        | •   | •   |     | •           |     | •   |   | 216   |
| Endlich vereint                                           | •          |       | •      | •   |     | •   |             | •   |     | • | 223   |
| enoning beteint                                           | •          | •     |        | •   | •   |     | •           |     | •   |   | 230   |
|                                                           | ` <b>D</b> | ahı   | etn    | t.  |     |     |             |     |     |   |       |
| Daheim, doch nicht i                                      | n her      | Sei   | mei    | -   |     |     |             |     |     |   | 241   |
| Ganz baheim                                               |            | art.  |        | • • |     | •   |             | •   |     | • |       |
| wang vayerm .                                             | •          | •     |        | •   | •   |     | •           |     | •   |   | 247   |

• • . V - -.

# Bieghardus.

# Im deutschen Wald.

## 1. Am Opferstein.

Zu ber Zeit, da unser Heiland Jesus Christus auf Erben wandelte, waren unfere beutschen Borfahren noch arme, blinbe Beiben. Sie beteten zu falicen Göttern, die fie fich felbst erbacht hatten, und brachten ihnen sogar Menschenopfer bar. Wohl mar ihre Religion nicht so bufter und blutig wie bie ber Drufen in Gallien und Brittannien. Aber fie mußten auch nichts von bem einen großen Opfer, bas ba in Ewigkeit genug gethan hat für die Sünden aller Menschen. Besonbers nach gludlichen Rriegen pflegten fie bie bornehmften Gefangenen ben Göttern gu Gerabe zu ber Zeit nun, ba Jefus fich borbereitete, bie Welt zu befreien bom geiftlichen Joche ber Sünde, bes Tobes und bes Teufels, haben unfere beutschen Bater fich in helbenhaftem Rampfe bie leib= liche Freiheit bon bem graufamen Joche ber Römer errungen. Die geiftliche Freiheit tam ihnen freilich viel fpater. Was bie Juben, bie gleich ben Germanen unter bem Römerjoche feufaten, bamals in fleischlicher hoffnung bon ihrem Meffias erwarteten, bas ift Armin ber Cheruster ben Deutschen geworben, ein irbischer Beiland. Was aber bie Juben bamals berwarfen und die Germanen noch gar nicht ahnten, bas ift Jefus Chriftus ihnen und uns allen geworben, ein geiftlicher Retter, ber Sünberheiland.

Der herbstiturm bes Jahres 9 nach Chrifti Ge-

burt braufte burch ben beutschen Balb und rüttelte an ben hunbertjährigen Gichen. Er flieft auch an bie fieben mertwürdigen Saufer, bie fich mitten im Lande ber Cheruster am füblichen Abhange bes Barzes auf einem kleinen hügel erhoben. Aber er ber= mochte biefe kleinen, niebrigen Baufer nicht zu bewegen; benn fie waren aus ichweren Steinquabern erbaut und mit einer einzigen, riesigen Steinplatte bebeckt. Weit in ber Runde war ber Urwalb auß= gerobet: aber bas Land war nicht bestellt, es war ein geweihter Ort. Bene Steinhäuser waren bie Opfer-

altäre ber Cheruster.\*

Rebenan im buntlen Wald befanden fich auch bie beiligen weifen Pferbe, aus beren Wiehern bie beib= nischen Deutschen ben Willen ber Götter zu erforschen fucten. Tempel bauten sie nicht, ba sie meinten, man könne bie hohen Götter nicht in irbische Gebäube ein= Schon manche Volksbersammlung hatte biefe alten Opfersteine umwogt; schon mancher Rriegsgefangene ober Stlave war auf biefen Altaren verblutet. Aber eine folch unübersehbare Menge war boch niemals zubor hier zusammengeströmt: folche Ströme von Blut waren noch niemals den Hügel bin= untergeflossen, wie es an biesem fturmischen September=Tag geschehen follte. Da famen nicht nur bie umwohnenden Cheruster berangezogen: die Chatten, bie Marfen, bie Brufterer und andere Stämme aus bem Bergen Germaniens maren gleichfalls bertreten.

<sup>\*</sup> In ber Lüneburger Beibe finden fich heute noch einige folder Steinhaufer. Ihre gabl foll urfprunglich 7 gewefen fein; doch find mehrere gerfallen. Auf einem ber Steine geigte man früher einen Eindrud eines hufeisens. Der Sage nach wollte ber Bergog Wittufind im 8. Jahrhundert über bie judenben Leiber ber Geopferten hinfprengen. Aber fein Schlachtroß icheute und ichlug ben Bug heftig auf ben Stein.

Ramen fie boch bon ber erften großen Schlacht, welche bie zerftreuten beutschen Stämme gemeinfam geschlas gen; bon bem erften großen Siege, ben fie gegen ihre Erbfeinbe, bie Römer, gewonnen hatten. Nur wenige Reiter des Barus waren dem breitägigen Gemekel im Teutoborger Walbe - bom 9. bis 11. Septem= ber — entronnen und nach ber Festung Aliso geflohen. Was sonft von ben 27,000 Römern nicht erschlagen lag, wurde gefangen, um größtenteils als Sieges= opfer bem Woban geschlachtet zu werben. Das war wenigstens bie Meinung ber meiften Rrieger, bie fich an biefem Tage ben Opfersteinen nahten. gestaumel wußten fie fein Dag au halten. Яu furchtbar war bie Erbitterung gewesen gegen bie morberischen, nimmersatten Romer, bie fich feit 25 Nahren mit Lift und Gewalt mitten im Bergen Deutschlands festgesett und bie Freiheit bes ftolgen Boltes fonobe mit Füßen getreten hatten.

Manche besonnene Männer wollten freilich bon einem folden Maffenopfer nichts wiffen und warnten bor ben Folgen. Der Führer bes gangen beeres, Armin ber Cheruster, bie Seele bes gangen Rrieges, ber größte Feind, ben bas weltbeherrschende Rom feit bem Rarthager Sannibal gefehen, hatte feine Dei= nung noch nicht gefagt. Wie ber 25jährige Mann ba auf feinem Streitrof faß, bas berg bon Sieges= stola geschwellt, batte man nicht leicht in ber weiten Welt einen schöneren, stattlicheren Mann benten ton-Er war eine echt nieberbeutsche Rernnatur. Aus feinen feurigen blauen Augen blitte nicht nur ber wilbe Mut, ber iebem Germanen eigen war: auch ein hoher Geift fprach aus feinen Zügen, und in ber That bereinte er in feinem Gemut bie feltenften Gigenschaf-Er war ein Beerführer, wie Deutschland bis ten. au ben Reiten ber Bolferwanterung feinen aweiten hervorgebracht hat. Er war ein zündender Redner, der mit seinen Flammenworten auch die Lauen und Widerstrebenden mit fortriß. Seine Vaterlandsliebe war wahrhaft groß; dabei verband er die Lift und Schlauheit des Barbaren mit der Bildung und Klug-

beit ber Römer.

Mehrere Jahre hatte er nebst seinem Bruber Flavus im römischen Heere gedient. Für seine Tapsferkeit in pannonischen Ariegen, im heutigen Ungarn, war er zum römischen Bürger und Ritter gemacht worden. Freilich, die sprichwörtliche germanische Treue hat er dem Barus in wahrhaft schändlicher Weise gebrochen. Rom schwelgte eben in dem glänzenden Triumphzug des Germanicus, der die Pansnonier nach jahrelanger Empörung unter Strömen von Blut zur Auhe gebracht hatte. Da erscholl in all den Festesjubel hinein wie ein Schrei aus dem Grabe der Rus: "Warus liegt mit seinem ganzen Heer im

Teutoburger Walbe erschlagen!"

Entsehen ergriff die gewaltige Roma, Wahnsinn ben alten klugen Staatsmann Augustus. Mit bem Ropfe rannte er gegen bie Wand und rief einmal ums andere: "Barus, Barus, gieb mir meine Legionen wieber!" Das hatte Urmin gethan. Sich gang in bes arglofen Römers Vertrauen einzuschmeicheln, ihn noch im Spätjahr zu einem weiten Ariegszuge aufzustacheln und felbft zu begleiten, bis bas Ret bes Berrats zugezogen mar: bas erforberte eine Berschlagenheit und Gewiffenlosigkeit sondergleichen. Freilich war es bie glühenbe Laterlandsliebe, bie ihn bazu trieb. Gin Dichter läßt auch ben Barus, ehe er fich in fein Schwert fturgt, bem anfturmenben Armin gurufen: "Ift bas Germanentreue, Arminius?" und ben Armin antworten: "Nein, Römertreue ift's, Quintilius Barus!" Und ein ungläubiger Schrift=

fteller meint spottend, mit ber driftlichen Moral, bie bem Feinde auch ben anbern Baden barbietet, maren die Germanen vor den Söhnen der Wölfin\* übel ge= Er vergift, daß die driftliche Rirche mit eben biefer Moral bas römische Reich viel eber eroberte, als bas germanische Schwert es bermochte. Doch so weit Menschen seben können, ist Armin ber Retter Deutschlands bom Romerjoch gewesen, ber Ruhm foll ihm auch bleiben. — Vielleicht hätte er auch bie meisten römischen Gefangenen an biesem rauben Berbsttage bom Opfertobe retten können, vielleicht aber auch nicht. Die alten germanischen Rrieger batten nämlich noch lange nicht die erfte Pflicht bes beutigen beutschen Solbaten gelernt, Gehorsam. ritt aber einer aus bem Gefolge Armins auf ibn qu. ein beutscher Rede, ber fast ben Führer noch überragte, und fprach mit unwilliger Stimme: "Du follteft bies Maffenopfer verbieten, Armin! Mögen bie Römer noch fo unmenschlich hausen, fie bringen boch ben Göttern feine Menschenopfer bar. uns baburch wieber als echte Barbaren, wie fie uns immer ichelten. Durch biefe nuglofe Graufamteit werben wir ben unauslöschlichen Sag ber gangen Romerwelt auf uns laben. In früheren Rriegen bat man boch nur einzelne Gefangene geopfert, bie meiften au Leibeigenen gemacht. Warum nun beute bie Sunberte schlachten?"

Ginzelne Krieger gaben ben ernften Worten Beisfall; bie meisten aber schrieen laut bagegen. Armin wartete, bis sich ber Sturm ein wenig gelegt hatte; bann antwortete er bem riefigen Mahner: "Auch ich habe keinen Gefallen am Abschlachten ber wehrlosen

<sup>\*</sup> Romulus und Remus, bie fagenhaften Grunber Roms, follen bon einer Bolfin gefäugt worben fein.

Gefangenen, Wulfram; aber es ware thoricht, bem Willen ber Menge hier zu wibersprechen. Und bann" - tropig warf er bei biefen Worten bas ftolge Saupt gurud - "mogen fie uns Barbaren ichelten; fie finb die blutigsten Barbaren der Welt. Unerfättlich berichlingen fie bie Bölter ber Erbe. Die hat Cafar bor 60 Jahren in Gallien gehauft! Richt nur Sunberte bon Gefangenen wie hier, nein, Zehntausenbe hat er manchmal zusammenhauen laffen. In Pannonien habe ich felbst gefeben, wie fie gange Dorfer und Städte ausgemorbet und im ganzen Lande die Rube bes Friedhofs hergestellt haben. Und haben fie unser etwa geschont? haben fie bier nicht auch wehrlose Weiber und Rinber gemorbet? Und haben fie nicht, was schlimmer ift als ber Tob, freie Männer mit ihren Ruten gezüchtigt? Ihren unauslöschlichen Saß haben wir boch schon. Mogen fie uns haffen, wenn fie uns nur fürchten! Das Opfer nehme feinen Lauf!"

Braufender Beifall erscholl in ber Runde: Bulfram zog fich finfteren Blides zurud. Und nun ent= rollte fich ein wilbes, furchtbares Bilb. Bis an ben Ruk des hügels standen bichtgebrängt die Scharen ber Rrieger. Ihr bloger Unblid mar genügend, bie armen Gefangenen erbeben zu machen. MIS Rlei= bung trugen bie hoben Gestalten meistens Tierfelle. Nur einige ber Bornehmeren zeigten ichon gewebte Auf bem Haupte trugen fie bie Ropfhaut wilber Tiere. Da ragten bie Auerochsen hörner ne= ben offnen Baren= und Wolfgrachen embor. einige Eble trugen icon ben Flügelhelm. floß bas lange blonbe haar ungefämmt über Stirn und Naden berab. Nur die Chatten trugen bas Ihre in einen Anoten gebunden. In ber Linken trugen alle einen hölzernen Schilb, mit Tierfellen überzogen. Als Waffen führten bie oft= und nordwärts woh=

nenden Deutschen das turze Schwert, Sachs genannt, und die Framja, einen langen Spieß mit schmaler Eisenspiße. Manche hatten auch noch den alten deutsschen Ger, eine lange Stange, deren Spize im Feuer gehärtet war, da das Gisen fehlte. Die Rheinbeutsschen führten außerdem den schweren Steinhammer, gleich gut geeignet zum Schlag wie zum Wurf.

Vom Fuße bes Hügels bis in ben Walb hinein ftanben biefe wilben Geftalten um bie Opferaltäre, nach Bölfern, Geschlechtern und Sippen geordnet. Junge Rrieger ichleppten bie gefeffelten Gefangenen berbei. Sie boten einen jammervollen Anblick. Rüftung und eines großen Teiles ber Rleidung waren fie längst beraubt. Nach ben furchtbaren Mühfalen ber brei Schlachttage waren sie nun mehrere Tage ber rohesten Behandlung ausgesetzt gewesen. hatte es vielmehr Stöke und Schläge gegeben als Nahrung. Manche bon ihnen, besonders die Richter und Sachwalter, benen man am meiften grollte, mußten bor ber Opferung erst noch graufame Marter er-So rif man g. B. einem bie Junge aus mit bulben. ben Worten: "Nun gische, bu Natter, wenn bu noch fannst!" Dennoch zeigten bie meiften Romer, ihres Bolkes würdig, eine große Tobesperachtung. wuften, mas ihnen bevorstand und baten um keine Bunft. Auf jeber Seite ber fieben Steinaltare murbe ein Opfer auf ben Ruden gelegt, und zwar fo, bag ber Ropf über ben Rand herunter hing. Dann traten 28 ber Aeltesten und Vornehmsten, Die bei ben Bermanen bes Briefteramtes warteten, ba man einen eigenen Briefterstand nicht fannte, an biefe 28 Opfer Die Briefter waren in ein langes, weißes Gewand gehüllt, welches die Arme frei ließ. Schneeweiß floß manchem unter ihnen ber Bart bis gum Gürtel herab: bennoch marteten fie beinahe freudig ihres graufigen Amtes. Auf bem Haupte trugen fie Kränze von der merkwürdigen Mistelpflanze, die ja in den Göttersagen der Germanen wie der Relten in Frankreich und England eine so große Kolle spielt.\*

In ben erhobenen händen hielten die Priester alte Feuersteinmesser. So schritten sie in feierlichem Zuge um die Steinhäuser herum. Dabei sangen sie mit dumpfer Stimme nach einer langsamen, eintönis gen Melodie den alten Opfergesang:

So bringen wir ber Feinde Blut Den hohen Göttern bar!

Bei bem letzten Wort blieb jeder von dem ihm zunächst liegenden Opfer stehen und durchschnitt oder vielmehr durchsieb ihm den herabhängenden Hals mit dem schweren Steinmesser, daß das Blut hochempor spritzte. Bis zu diesem Augenblick hatte die Menge ein tiefes Schweigen beobachtet, so daß der schwerzliche Opfergesang der Priester auch von den Fernsten vernommen wurde. Beim Aufsprizen des Blutes aber war's, als ob plöglich ein mächtiger Donner durch den Wald erdröhnte. All die vielen Tausend rauher Kriegerkehlen nahmen den Gesang der Priester auf; nur schweller, wilder, rasender klang die Melodie, als sie sangen:

So fühlen wir ber Rache Glut Bei Wobans Steinaltar!

Schnell wurden nun bie zudenben Opfer zur

<sup>\*</sup> Diese Schlingpflanze mit ihren auch im Winter grusnen Zaden, die sich fast wie Zehen ansehen, und ihren roten Beeren spielt heute noch eine Rolle in England. Die "mistletoe" wird am Weihnachtsabend mitten an der Stusbendede aufgehängt und gewährt den jungen Leuten, die sich darunter fangen und fangen laffen, allerlei ländliche Freisheiten.

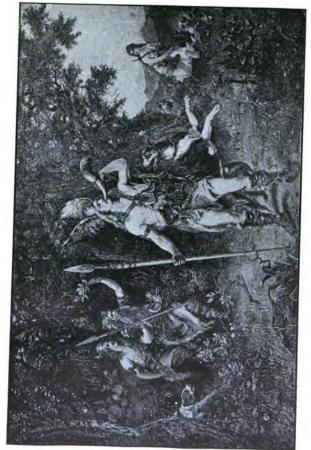

Im deutschen Wald.

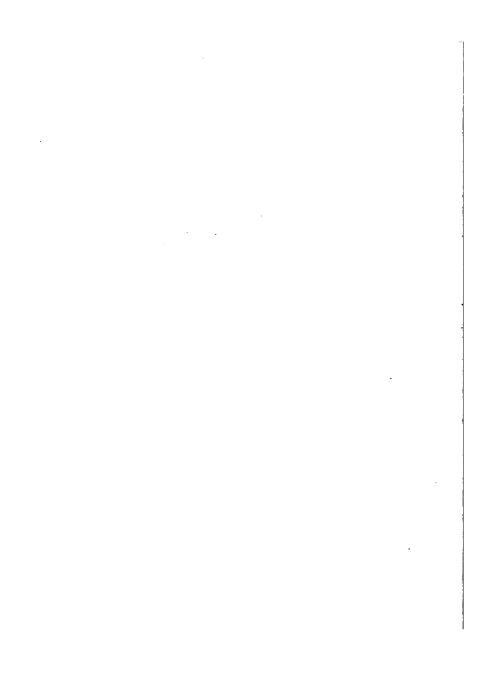

Seite geworfen und eine neue Schar Gefangener hersbeigeschleppt um in der gleichen Weise abgeschlachtet zu werden. Die alten Priester zogen unermüdlich um die Altäre, obgleich sie schon bis an die Knöchel im Blute waten mußten. Und je länger das grausige Schauspiel dauerte, je rasender wurde der furchtbare Gesang:

So fühlen wir ber Rache Glut Bei Wobans Steinaltar!

Schließlich hatte sich bas Heer förmlich berauscht am Blut ber Feinde, und bas wüste Gebrüll klang fast wie ein trunkenes Jauchzen.

Als aber bas graufige Opfer vollbracht war, ba machten bie beibnischen Deutschen es gerade wie einft bie beibnischen Juben in ber Wuste Sinai: Sie fetten fich nieber zu effen und zu trinten und standen auf zu fpielen. Das Effen bauerte nicht allzulange; benn barin waren unfere alten Borfahren mäßig. länger dauerte aber bas Trinken. Ihre Trinkgelage pflegten ja schon zu gewöhnlichen Zeiten in wufte Saufgelage überzugehen. Un biefem Tage aber maren die riefigen Auerochsenhörner, die ihnen als Trint= gefäße bienten, nicht nur mit Bier und Det gefüllt, sonbern auch mit feurigem Römerwein, ben fie in Menge im Teutoburger Walbe und in ber Festung Aliso erobert hatten. Da zeigte sich benn auch balb bas andere Lafter ber alten Deutschen, bie fonft bor anbern Boltern gar manche Borzüge hatten, Die Spielwut. Rleine Stabe murben auf einer Seite weiß geschält, geschüttelt und in die Sobe geworfen. Die Angahl ber Stabe, bie mit ber weißen Seite nach oben lagen, entschied bann ben Sieg. Da festen nun bie freien Deutschen querft kleinere Wertfachen, an benen fie freilich nicht viel befagen. Gigene Müngen

hatten fie nicht, und vom Römergelbe tam auch nicht allzuviel in ihre Hände. Bieh war ihr Hauptreichtum. Satte ein unglüdlicher Spieler auch biefes verloren, so kamen Sklaven an die Reihe, wenn er folde Dann folgten Weib und Rind; benn bie Leibefak. benschaft bies Spiels war furchtbar. Dann sette ber Mann bas Liebste, was er befaß, feine Waffen, aufs Spiel und schlieflich gar fich felbst. Berlor er auch biefen Wurf, fo folgte ber stolze, freie Mann ftill und gehorfam bem glücklichen Gewinner als fein Leibeige= ner: benn sein Manneswort brach er nicht. Auch an biefem Tage murbe mancher freie Mann ein Rnecht, ber eben in ber Barus-Schlacht feinen beutschen Belbenmut bewiesen hatte. Freilich wurden folche beut= iche Rnechte bon ihren Berren gut gehalten. nicht immer nahm bas Spiel einen fo ruhigen, wenn auch schrecklichen Verlauf. Brach ber beutsche Spieler auch fein Manneswort nicht, wenn er flar und unwiberleglich verloren hatte, so gab bas Spiel ben truntenen, leibenschaftlich erregten Männern boch nur au häufig Unlaß au Streitigkeiten, wo jebe Seite im Recht zu fein glaubte. Und ba zeigte benn auch bie wilbe Tapferfeit bes Germanen ihre Rehrseite: Die wüste Raufluft, die manchem sonft gang braven Deutfchen heute noch im Blute liegt, besonders im Wirts= haus. Leiber blieb es bamals nicht bei Makkrügen und Stuhlbeinen, womit fich bie Befoffenen heutzu= tage zu Schanden schlagen. Dergleichen gab es ja noch gar nicht. Höchstens schmetterte ber raufluftige Germane seinem Gegner bas ichwere Trinthorn auf bie Barentappe; bann aber griff er zu Schwert und Spieg und Steinhammer, bie ja immer gur hand Da gab es oft Verwundete und Tote ge= waren. Die Mörder aber murben teinesmegs verhaf= tet und bor Gericht gestellt. Sie hatten nach bamaligen Begriffen ehrlich gefämpft und gesiegt. Auch bei Wobans Steinaltar bluteten an biesem Lage nicht nur römische Gefangenen. Gar mancher beutsche Rede, ber ein paar Stunden vorher noch laut über ben Tob ber Feinde gejubelt hatte, lag nachts erschlagen im feuchten Grafe. Es war noch fast ein Glück zu nennen, bag ber ftarte, ungewohnte Wein balb auch feine britte Wirfung zeigte. Fröhlich wie Kinder und wütend wie Tiger hatte er die ftarten Urwaldsreden schon gemacht; jest marf er sie auch haufenweise wie Saue in ben Rot. Auch nur eine kleine Römerschar hätte in dieser Nacht furchtbare Rache für die Barus-Schlacht und bas Gökenobfer nehmen können. Aber rechts vom Rhein war fein freier Römer mehr au finden.

## 2. 3m heimatlichen Dorf.

Die Porta Westphalica, allwo bie Weser bas Gebirge burchbricht, um fich bann gemächlich burch Nieberbeutschland ber Norbiee gugumalgen, gahlt gu ben schönsten Gegenben bes beutschen Baterlanbes. Natur und Geschichte vereinen sich hier, um bas beut= fche Gemut zu bezaubern. hier war bie Geburts= stätte ber beutschen Freiheit. Lom Westen ber winkt ber Teutoburger Wald mit dem Armin= ober Her= mann=Dentmal auf ber Groteburg. Um Welfenthore felbst ragt seit turgem bas Raifer=Wilhelm=Dentmal Heute ift bie ganze Gegend mit Städten und Dörfern überfaet. Bur Zeit unferer Erzählung fah es hier freilich gar anders aus. Der Urwald mit fei= nen Riefeneichen und Riefenfumpfen bebedte faft bas gange Land. Nur fcmer vermochte bie liebe Sonne Eingang zu finden, weswegen auch bie Sommer viel fürger und fühler, bie Winter viel langer und falter waren als heutzutage. Aber in ben endlosen Bal-

bern bauften nicht nur Baren, Wölfe, Auerochfen, Elentiere und bergleichen mehr; es lebten auch Menichen barin, und zwar große, ftarte, fcone Menfchen, unsere beutschen Vorfahren. Freilich, wo beute gehn wohnen. lebte bamals taum einer, fonft hatten fie bei ihrem bürftigen Aderbau einfach berhungern müffen. Der hunger trieb sie auch immer wieder ins Römerreich hinein, trot ber furchtbaren Berlufte, die fie in bem vierhundertjährigen Rampfe erlitten. blaffe hunger hatte viel mehr mit ber gewaltigen Bölkerwanderung bes vierten und fünften gahrhunberts au thun als bie Wanberluft ber Germanen. Schon hundert Nahre bor Chrifti Geburt waren bie Cimbern und Teutonen tief ins Römerreich einge= brungen, mahrscheinlich, weil ihr Beimaisland in Schleswig und Solftein bom Meere hinweggeschwemmt war. Beibe Bölter wurden nach jahre= langen Rämpfen bernichtet. Cafar trieb 40 Jahre fbater gange Seere bon Germanen aus bem Elfak über ben Rhein zurud. Fünfzig Nahre barauf brangen bann die Römer tief in Deutschland ein, und rettungs= los schien bas weite Land verloren, als Armin endlich fein Bolt zum Berzweiflungstampfe entflammte. Der wilbe Walb hat allein ben Ueberfall bes Barus möglich gemacht; ber beutsche Wald war überhaupt ein ftarteres Bollmert als bie festesten Stäbte ber Gallier. Der beutsche Walb war ber schlimmfte Reind ber Römer. Den Deutschen selbst aber war ber wilbe Walb fein Feinb, sonbern ber beste Freund. Sie liebten ihn und lieben ihn heute noch wie fein anberes Bolt ber Erbe. Meistens wohnten bie alten Deutschen auf einzelnen Sofen, hier und ba auch in größeren Dörfern. In eins biefer Dörfer, welches unweit ber Porta Westphalica am linken Ufer ber Wefer lag und Walbsrobe genannt war, führt uns

unsere Erzählung. — Sechs Jahre maren feit ber Barus-Schlacht bergangen. Gelbft bas gewaltige Weltreich Kom hatte Zeit gebraucht, um sich von der furchtbaren Nieberlage bes Barus zu erholen. im Rahre 14 hatte der römische Feldherr Germanicus. ber Neffe bes Tiberius, turge Borftoge gegen bie Marfen öftlich bom Rhein unternommen; ins Innere Deutschland war noch tein Römerheer wieder einge= brungen. Der turze beutsche Sommer bes Jahres 15 nach Chrifto neigte fich feinem Enbe zu. Safer und Gerfte, beren unfere Borfahren gu Speife und Trant bedurften, waren glücklich eingeheimft. bem stattlichsten hause bes Dorfes, welches Wulfram bem Schmieb gehörte, stand eine uralte Linde. pflegten fich an schönen Abenden die Dorfbewohner zu versammeln, die Alten zu gemütlichem Geplauber. bie Jungen zu allerlei Spiel und Kurzweil. war's por Nahrtausenben im beutschen Dorf, so ift's heute, so wird's hoffentlich noch lange bleiben. obwohl heutzutage bie großen Stäbte mit ihren schillernben Bergnügungen so manches fromme, schlichte Dorfkind hinmegloden bon baterlichem Berb und baterlicher Sitte, oft hinein ins Elenb und Verberben. Walbsrobe ging's an biesem Abend so munter und friedlich zu, als ob es gar teine Römerfeinde gabe. Die kleinen barfüßigen, flachsköpfigen Jungen und Mädchen tangten noch einmal ben Ringelreigen, ebe fie fich auf ben Barenhauten in Baters butte gum Schlaf gufammen rollten. Die größeren Jungen übten fich im Laufen und Springen, im Ringen und Speerwerfen und waren stola auf bas Lob ber Mäb= chen. Die Alten fafen auf ber Bant ober lagen im Bfeifen hatten fie noch nicht im Munbe: benn Grafe. bie gab's noch nicht. Dafür ging aber bas Trinkhorn fleißig bon Sand zu Sand. Die Bienen hatten fleiRig getragen, und jebe Hausfrau hatte einen guten Vorrat von bem beliebten Met im Reller. Much an Bier war fein Mangel. War's auch gerabe fein Sofbrau, so stimmten die alten beutschen Reden boch fei= neswegs mit bem romifchen Geschichtsichreiber Zacitus überein, ber ba meinte, es schmede wie verborbener Die Unterhaltung mußte beiter sein; benn es wurde fo oft und fo laut gelacht, bag auch bie frobliche Rugend ihre Spiele verließ und fich näher heran-Rein Wunber, ber Anecht bes Schmiebs, ber alte lose Wulf, führte bas Wort, mas er übrigens fehr gerne that. Er rechnete fich freilich noch lange nicht zu ben Alten, obwohl er ichon boch in ben Drei-Rigern ftanb. Bon Geburt war er ein freier Dann. Da er aber nicht nur ein großes Maul, sonbern auch einen großen Durft hatte, so hatte er sein tleines er= erbies Allob balb berloren. Nun hatte er fich als Boriger an ben Schmieb verbingt. Er war sonst arbeitsam und brab, und ba Wulfram ein guter Berr war, fo war Wulf gang zufrieben mit seiner Lage. Aufschneiben aber mußte er; und er erzählte feine Schnurren so oft, daß er fie schließlich felbst glaubte. Er war auch jahrelang im Römerreich umbergezogen und batte wirklich manches gefeben.

"Das ist ja alles ganz gut", so ließ er sich eben bernehmen, "baß wir Deutschen ben Göttern keine Tempel bauen, weil man die Götter eben nicht in kleine Häuser einsperren kann. In solchen Tempeln, wie wir bauen könnten, kann auch kein ordentlicher Gott wohnen. Aber da solltet ihr einmal nach der großen Roma kommen. Als ich vor zehn Jahren als Bärensführer dort einzog, sah ich einen Tempel aus Marmorstein, der mit seiner Spize bis in die Wolken reichte. Ich bin gerade der Kleinsten keiner; aber wie ich die Treppe des Tempels hinaufsteigen wollte.

tam ich mir gerade so vor wie eine Ameise, die den Blodsberg hinaustriechen will." Stolz schaute er sich dabei im Kreise um. Die Kinder blicken auch voll Berwunderung zu Wulf empor, der solch gewaltige Dinge erzählen konnte. Die andern aber schüttelten lachend die Köpfe, und ein großer, dreister Junge rief ihm gar entgegen: "Nun flunkerst du aber wieder zu arg, Wulf! Wo sollten denn die all die Steine zu dem Tempel hergenommen haben!" "Als mein Schnabel noch so grün war wie deiner, da hätte ich auch wohl so dumm gefragt", antwortete Wulf mit beleidigter Würde. "Was kannst denn du DreisKäseshoch das von wissen, der du noch nicht troden hinter den Ohren bist und niemals aus dem Walde herausgekommen? Ich sage euch, Leute, ihr glaubt gar nicht —"

"Aa, laß man gut sein Wulf", fiel ihm ba einer ber Alten in die Rebe, "mögen sie ihre Tempel noch so hoch bauen; unsere beutschen Götter bringen sie boch nicht hinein. Da sind wir boch klüger, wenn wir die Götter im freien Walbe verehren. Doch weil wir eins mal babon reben, Schmied, du könntest uns 'mal wies ber die ganze schöne Religion der Väter erklären. Da sind so viele junge Leute, die nur den Wodan, den Thor und noch diesen oder jenen Gott kennen. Auch uns Alten entschwindet so manches, was wir früher vielleicht gut gewußt haben. Du Wulfram, verstehst die alte Kunenschrift\* hast manches gelesen, manches auch von beiner Mutterschwester, der weisen Frau, gelernt.† Das giebt eine bessere Unterhaltung für

<sup>\*</sup> Die alten Deutschen besaßen eine Schriftsprache, Die Runen, worin besonders wichtige Dinge auf holzstäbe oder Steine eingeschnitten wurden.

<sup>†</sup> Die weiser: Frauen ober Seherinnen der Deutschen wurden Wolen genannt und hoch berehrt. Bon ihrem Aussspruch hing oft Krieg ober Frieden ab. Eine solche Wole trat

biese ernfte Zeit, ba ber Rrieg mit ben Römern viel=

leicht bor ber Thur fteht.

Nun richteten fich aller Augen auf Wulfram, ben Schmied, ber ba neben ber Thur feines Saufes faß und bisher dem Gefpräch ruhig zugehört hatte. ber felbst für einen Deutschen jener Tage riefenhaften Geftalt erkennen wir unschwer ben ernften Mann, ber bei ben fieben Steinhäufern fo einbringlich gegen bas furchtbare Menschenopfer gerebet hatte. Daß bas nicht etwa aus Verachtung ber alten Götter ober aus Neigung zu ben Römern geschehen, wußte jebermann, ber ihn fannte. Wenn fein Abeliger gur Stelle war, fo mar er fogar ber Briefter jener Gegenb. Er hatte auch burch ben früheren Bertehr mit ben Römern beren Religion tennen gelernt; aber fein Afenglaube stand ihm viel höher. Dazu war er ein Bertrauter Armins, ein Führer gegen bie Römer. Bei allebem war er ein ruhiger, fast milber Mann, ber jebe unnötige Graufamteit verabscheute. alte Guntharam ihn nun aufforberte, die Religion gu erklären und von den alten Göttern zu erzählen, ließ er sich nicht lange nötigen.

"Wenn ihr es einmal wieder hören wollt, so will ich es euch gerne erzählen", hob er an zu reden. "Gilt es heutigentages doch mehr als fonst, die alten deutsschen Götter zu verehren und um Hülfe anzuflehen. Schon hatten die Römer nebst ihren Burgen ja auch ihre Tempel in unsern Mäldern erbaut, gerade als ob ihr Jupiter mächtiger wäre als unser Wodan. Aber ihre Altäre sind mit ihren Burgen gefallen; im Teutodurger Walde haben ihre olympischen Götter

bem Drusus auf seinem britten Zuge durch Deutschland ents gegen und brohte ihm Unheil. Wirklich verletzte sich Drusus bald banach bei einem Sturz vom Pferbe und starb im deuts schen Walbe, in den Armen seines Bruders Tiberius.

sich vor ursern Asen gebeugt. Barus hat bas Borüberbrausen ber wilben Jagb in unsern beutschen Eichen gehört und sich barob vor Entsetzen in sein eigen Schwert gestürzt. Doch nun höret mit Anbacht die Böttersage, wie sie uns von den Altvordern überliesfert ist.\*

Bor allem war Alfabir, ber Unsichtbare, Undersänderliche. Aus Giungagap, einem leeren Raum, schuf er die Welt und spaltete sie mit seinem Blick in zwei Teile, ein Lichtreich, Muspelheim, und ein Nachtreich, Nifelheim. Ueber das Lichtreich setze er den Satur, über das Nachtreich die grimme Hela (Hölle). Als nun das Lichtreich dom Süden her seine warmen Strahlen ins Nachtreich som Süden her seine warmen Strahlen ins Nachtreich sandte, schmolz das Eis und siel in den leeren Raum. Daraus entstand dann der böse Riese Ymer und die gute Ruh Audhumla, die den Riesen säugte. Bon Ymer stammen Reimthurssen, der Frost, und all die bösen Riesen. Audhumla lebte dom Leden des Eises. Und sie ledte so lange, bis sie den Gott Buri herausgelect hatte. Dessen

Sohn war Bur; feine Entel aber hießen Woban, Bili und Be. Die erschlugen ben herrschfüchtigen Omer, und aus seinen Körperteilen entstand die Welt.

<sup>\*</sup> In wunderlichem Widerspruch mit ihrem eigenen Göttergsauben hielten die alten Deutschen, wie alle Helben, ihre Götter durchaus nicht für die einzigen. Sie glaubten einfältiglich, jedes Land habe seine eigenen Gottheiten. Rur
wollte dann natürlich jedes Land die besten, stärfsten Götter
haben. So glaubten ja schon Babhsonier und Affprier, daß
Jehovah wohl ein Gott sei, aber lange nicht so mächtig wie ihr
Bel. Wurde ein heibenvolf geschlagen, so erlitt auch sein
Glaube meistens einen argen Stoß. Die deutsche Göttersage
ist unstreitig die tiessinnigste und sittenreinste aller heiden. Finden sich boch sogar Antlänge an den Gott der Bibel und
Ahnungen von einer endlichen Wiederbringung aller Dinge,
einer seligen Auferstehung, in den Sagen dem Allvater und
Paldupt.

Aus seinem Schäbel wurde das himmelsgewölbe, aus feinem Aleifch bie Erbe, aus feinem Blut bas Meer; aus seinen Rnochen entstanben bie Felsen. ift ber höchste Gott; mit ben zwölf Afen regiert er bie Welt. Er ift ber Allwaltenbe, ber mit seinem einen Auge aus einem Fenster seiner Himmelsburg herabschaut auf bie Erbe. Er ist ber Gott bes Kriegs und ber Bater ber Saga, ber Göttin ber Lieber. seinen Schultern sigen bie beiben Raben Bergum und Munin, welche er aussenbet, ihm anzusagen alles, was Manchmal jagt er auch auf grauem Rog aeschieht. in schwarzem Mantel burch bie Lüste. Gewiß habt ihr alle schon seine wilde Jagb gehört; vielleicht haben einige bon euch auch ben wilben Jäger schon borbeis rafen feben."

Laute Beistimmung erfolgte von allen Seiten. Wie echte Kinder der Natur glaubten unsere heidnisschen Läter in dem Brausen des Sturmwindes und dem Aechzen der Eichen das Hallo der wilden Wosdansjagd zu vernehmen. Und manche fahle Wolke mußte ihnen den schwarzen Mantel und das graue

Rog bes milben Jagers zeigen.

"An Wodans Seite", so fuhr nun Wulfram fort in seiner Rebe, "sitt seine Frau Frea ober Hulda, auch Frau Holle genannt, die Söttin der Ehen, die für Haus und Holle genannt, die Söttin der Ehen, die für Haus und Holle genannt, die Söhne Wodans sind mit ihm die Höchsten, Jiu, der einarmige Schwertgott, und Thor, der Donnergott. Dem Ziu hat der Sohn Lotis, der Fenriswolf, die gemeine Sier, die Hand absgebissen. Thor ober Donar schleudert dei Sewittern seinen Streithammer Miöllner auf die Erde herah, der aber gleich wieder in seine Hand zurück fliegt. Hertha ist die Söttin der Erde; ihre freundlichen Kinsder sind Freier, der Gott des Ackersegens, und Freia, die Söttin der Liebe, welche die Milchstraße als Halss

schmud trägt. Balbur ber Gott bes Lichts und bes Frühlings, war ber schönste unter ben Göttern, aber ber blobe Höbur, von bem Riesensohne Loti, bem Gott ber Zwietracht, angestiftet, hat ihn erschlagen. wird er einft auferstehen. Braga, ber Gott ber Dicht= tunft, fingt feine göttlichen Lieber zum Spiel ber gol= benen Sarfe. Das find bie auten Götter. Außer biefen hohen Afen giebt es aber noch andere göttliche Befen, a. B. die drei Nornen, welche einem jeden Menschen ben Schicksalsfaben spinnen. Da find auch noch Snotra, die Göttin der Schamhaftigfeit, und Gefiona, die Göttin ber Unidulb, welche beibe bie holbselige Freia begleiten und auch unfere ganze Jugend begleiten follten. Und endlich tommen bie beften Freundin= nen unserer Männer, bie Walthren ober Schlachten= jungfrauen, welche bie Seelen ber im Rampf gefalle= nen helben auf ihren schnellen Roffen in Wobans prachtvolle Burg Walhalla tragen, allwo fie ein ewi= ges Freubenleben genießen, fampfen nach Bergensluft, bon einem Riefeneber schmaufen und aus golbenen Bornern ben Det ber Götter trinten."

Bulfram, gewöhnlich so ruhig, war selbst begeisstert geworden von seiner eigenen Erzählung, vielmehr noch seine Zuhörer. Lauter Beisall erscholl in der Runde. Die starken Männer reckten die sehnigen Arme, als ob sie Kampf und Kriegertod kaum erwarsten könnten; die Knaden erröteten vor Scham, daß sie noch nicht zu solchen Helbenthaten reif seien, und selbst den sichvachen Greisen trieb die Angst vor dem Strohstot und die Sehnsucht nach heldenhaftem Kriegertod das träge Blut schneller durch die Abern. Die alten Heiden verstanden es schon ebensogut wie die heutigen Muhammedaner, sich den Himmel in sinnlichen Farsben zu malen. Auch die ewigen Jagdgründe unserer beidnischen Indianer erinnern an die Walballa der

Germanen. Serade barin beweift sich die Bibel wieber als Buch aller Bücher, als Gottes Wort, baf fie ben himmel nicht mit irbischen, sinnlichen Farben malt, sondern barin eine teusche Zurudhaltung be-Daß ber natürliche Rampfesmut unferer wahrt. Borfahren burch einen folchen Glauben mächtig gestärkt wurde, wer konnte bas leugnen? Immer wieber entsetten sich bie römischen Solbaten, bie boch wahrlich auch teine Zeiglinge waren, vor bem "Furor Teutonicus", bem unbanbigen Schlachtenzorn, bem rasenden helbenmut ber Germanen, ber thatsächlich Wunden und Tob entgegenjauchzte. Die unbergleich= liche Tapferteit unferer Bater war beibes, Natur= gabe und religiofe Begeifterung.

Rachdem der brausende Beifall, den die Erwähsnung Walhallas erweckt hatte, sich einigermaßen gelegt hatte, fragte der alte Guntharam wieder: "Woher

stammen benn bie Menschen?"

"Sie stammen von einem Paar, welches Affadir aus einem Eschen= und Erlenklog bilbete", erzählte Wulfram weiter. "Zuerst waren sie gut; durch die Götter aber kam das Böse in die Welt, weil sie sich durch thörichte Vermischung mit den Riesen immer= mehr verderdten. Die meiste Schuld hatte der böse Loti, der Gott der Zwietracht, der sich selbst unter sie eindrängte und sie versührte. Außer den Göttern und Riesen giedt es noch die Essen im Walde. Die Lichtelsen sind den Menschen wohlgesinnt und thun den Kindern Sutes; die Schwarzelsen aber sind verschmitzte, häßliche Zwerge, welche das Gold und Silsber in den Bergen hüten und als Robolde den Menschen allerlei Schabernack spielen.

"So besteht benn bas Weltall aus sechs Reichen ober Heimen: Asaheim ober Asgard, die Heimat ber Götter: Mannaheim, die Heimat ber Menken; Rä= tunheim, ber Riesen; Alsheim ber Elsen; Muspelheim, bas Lichtreich hoch oben, und Niflheim, bas Nebelsund Nachtreich, die Hölle, tief unten. Droben in Afaheim, wohin von Mannaheim die Regendogensbrücke führt, steht Walhalla, wo auch wir einst unsere Helbenthaten singen hören werden. Die ordentlichen Weiber und Kinder haben ihre Wohnung neben der Walhalla. Die nicht im Rampf gefallenen Männer aber, besonders die Feigen, Ehrlosen, und alle Schlechten müssen nach dem Tode in den Abgrund von Nisse heim, wo Schlangen um sie zischen und ihr Gift über

fie ausspriken."

"Aber wird biefe Welt immer beftehen?" fragte . hier ein Jüngling. "Rein", fagte Bulfram; "einft wird fie untergeben, niemand weiß, wie balb. Die fechs Beime werben aufammengehalten burch einen ungeheuren Baum, bie Weltesche Dabrafpll. Aber an beren Wurzeln liegt feit alter Zeit ein Drache, und auf beren Gipfel fitt ein Abler, zwischen benen ein haberstiftendes Eichörnlein immer auf= und aubläuft. Der Drache nagt grimmig an ben Wurzeln bes Weltenbaums. Mittlerweile werben Götter unb Menschen und alle geschaffenen Wesen immer schlechter. Der Drache nagt immer fort, und wenn er die Wurzeln abgenagt hat, bann fturzt ber Weltenbaum ins All herab. Gin furchtbarer Rampf erhebt sich zwi= ichen ben Riefen und ben Göttern; Die Götter fterben, alles brauft burcheinanber. Von Mufpelheim fällt Reuer herab es verbrennt die ganze Welt, und nur ein großer Rauch bleibt übrig. Das wird fein Ragnarut, Götterrauch. Danach aber wird Balbur auferstehen, und Alfabir wird eine neue Welt schaffen, in ber es tein Uebel mehr giebt. — Das ift unfere Botterlehre."

Gespannt hatten alle ben Worten bes weisen

Schmiebs gelauscht. Der Schluß feiner Ergablung. besonders die Erinnerung an ben Weltenbrand und Ragnarut, ba auch bie Götter untergeben würben, hatten eine fehr ernste Stimmung erzeugt, bie nur wenig burch die unbestimmte Sage von einer neuen Welt gemilbert wurde. Man wünscht sich bald gute Nacht, und ftill gingen alle in ihre butten, die mit ben Blodhütten ber ameritanischen hintermälbler viel Aehnlichkeit hatten. Nur Fenster und Fußboben fehlten. Jene wurden burch ichwere Laben erfest, biefer burch ben hartgestampften Grund. Mitten im tleinen Beim befand fich ber Berb, eine offne Feuerftelle, wo die Mutter in groben irbenen Töpfen die Sauptkoft, ben Saferbrei, bereitete. Brot gab es noch wenig, wohl aber Milch und Rafe und Fleisch von sahmen und wilben Tieren. Hausrat war auch wenig borhanden. Gin roh gezimmerter Tifch und ein paar ebenfolder Bante, bas war fo ziemlich alles. Doch nein, bie hauptsache müffen wir nicht vergeffen, bie schönen, weichen Barenfelle, bie bort in ber Ede lagen und zum Lager bienten, und zwar nicht nur bei ber Racht. So unermublich nämlich ber freie Germane im Rrieg und auf ber Jagb mar, babeim überließ er gern bie Arbeit im haufe und auf bem Relbe ber Frau und ben Anechten, mahrend er tagelang die Bärenhaut brudte. Darin ist es seit ber Einführung bes Chriftentums freilich viel beffer ge-Der beutsche Mann ift heute einer ber flei= Riaften in ber Welt. Aber es giebt boch noch fo man= ches, barin uns unfere Altvorbern gum guten Beifpiel bienen können. Da war ihre Gaftfreunbschaft, Die felbst mit bem Feinbe, ber einmal ins haus getreten mar, ben letten Biffen teilte. Da war ihre Wahrbeitsliebe, die jebe Lüge für eine Schmach hielt. mar por allen ihre Reuschheit. Obgleich bie Gefchlechter in bem einen kleinen Raum ber Hütten zusammen auswuchsen, kam Hurerei ober gar Shebruch sast niemals vor; so streng war die Sitte. War aber doch einmal ein Paar in die Sünde der Unzucht gefallen, so wurde es von den nächsten Verwandten zusammensgebunden, in einen Sumpf geworsen, mit Sträuchswert bedeckt und elend hineingestampst. Diese hehre Reuschheit hat unseren Vorsahren auch die Riesenkraft so lange bewahrt. Die viel kleineren, aber auch viel unsittlicheren Römer kamen gar nicht aus dem Staunen und Verwundern heraus, wie in diesen kleinen Hütten und bei so magerer Kost solche Riesenseiber beranwachsen konnten.

Als die Nachbarn heimgegangen waren, wollte fich auch ber Schmieb erheben, um sich mit ben Seinen zur Rube zu begeben. Seine Familie war nur klein für eine beutsche. Hat es boch trop aller sonstigen Rot im lieben Vaterlande noch nie am Rinderfegen Na, biefer reiche Rinberfegen war ben alten aefeblt. Römern vor 2000 Jahren schon ebenso furchtbar wie ihren heutigen Rachfolgern, ben Frangofen. Wieber und wieder berichteten sie, baß sie biefen oder jenen beutschen Stamm vernichtet hatten. Ramen fie aber nach 30, 40 Nahren in biefelbe Gegenb, so fanden fie ebensoviele tapfere Baterlanbsverteibiger wie borber. Mulfram aber maren mehrere Rinder fruh geftorben. Rur bas ältefte, ein füngehnjähriger Rnabe, und bas jüngste, ein fünfjähriges Mädchen, waren ihm geblie= ben. Den Knaben hatte er Siegbard genannt: nicht weil irgend ein Verwandter so hieß, sondern weil er auch in schwerer Zeit ben Glauben an ben endlichen Sieg feines Boltes nicht aufgeben wollte. Und als er von der Barus-Schlacht heimkehrte, und feine Frau Friedberta ihm ein neugeborenes Mägblein entgegen= hielt, ba rief er in der Freude über den lang erhofften, enblich erlangten Sieg auß: Sieglind soll sie heißen! Er war ein geschickter Waffenschmieb; felbft bie Eblen feines Stammes tamen zu seiner Schmiebe. ber Barus-Schlacht gab es ja Gifen genug. er benn zu einem ziemlichen Wohlstand gelangt. alte Wulf besorgte mit Friedberta bas Felb; Siegharb half tüchtig in ber Schmiebe und schwang ben schweren hammer, bag bes Baters herz fich freute. Er war ber schönfte, ftartfte Anabe feines Alters. "Wenn bu fo weiter machft", pflegte ber Bater oft zu fagen, bem Jungen bie Sand aufs Saupt legenb, "bann wirst bu beinen Later eines Tages noch überra= gen; und ich bin boch ber größte Mann weit und breit." In allen Leibesübungen ber Jugenb mar er ber Erste im Dorf. Dennoch hatte er bas ernste, fast träumerische Gemüt bes Baters geerbt und horchte gerne auf beffen weise Rebe. Mit flopfenbem Bergen und hochroten Wangen hatte er ber alten Götterfage gelaufcht. Als nun ber Bater fich anschidte, ins Saus au geben, faste Sieghardus ihn beim Arm und bat: "Erzähle mir boch noch mehr bon bem letten Rampf ber Riesen und ber Götter!" Da es ein so schöner Monbicheinabenb war, fo ließ ber Bater fich leicht erbitten. Er feste fich wieber auf bie Bant. Aber ba tam auch schon tlein Sieglind auf feine Aniee getlet= tert, streichelte ihm ben fußbreiten Bart und bettelte: "Nicht bon ben bofen Riefen, bom schönen Balbur sollst bu uns erzählen." Da glitt ein glückliches Laceln über bas ernfte Beficht bes Mannes. Er goa bas liebliche Rind an feine breite Bruft, füßte ihm bie lang herabfließenben gelben Loden und sprach: "Dann muß ich wohl querft bon bem iconen Götterliebling erzählen; fonft fallen meinem tleinen Lieblina bie blauen Aeuglein zu. Doch spielt bie eine Beschichte ja auch in die andere hinüber. Der Mutter

Balburs war geweisfagt worben, ihr Sohn würde mit einem Bfeil getötet werben. Da ging fie bin und beschwor alle Geschöpfe, baß fie ihrem lieben Sohne nichts thun möchten. Nur bie Miftel, bie fleine schwache Schlingpflanze, hatte fie überfeben. nahm ber boje Loti einen Mistelzweig und machte eine Pfeilfpige baraus. Den alfo gefpigten Pfeil gab er Sobur, bem bloben, bummen Gott bes Winters. nun eines Tags bie Götter fich verluftierten und mit allerlei Geschoffen auf ben schönen Frühlingsgott Balbur warfen, prallten alle ab. Balbur lachte nur ba= Da aber fam Söbur mit feinem Miftelpfeil und schoß ihn tot." "D ber bose, bose Loti!" fiel Sieglind hier schluchzend ein. Der Bater aber fuhr fort: "Da weinten alle Götter und Seligen um ihn. weinten alle Geschöpfe. Menschen und Tiere. Bäume und Steine und weinen noch, wenn ber Frühling tommt und ben Froft aus ber Erbe gieht. Der bofe Loti wollte entwischen, indem er sich in einen Fisch berwandelte und in bas Meer fprang. Aber er wurde gefangen und gebunden bis zum großen Tag bes Gerichts. Höbur wurde von Bali, Wobans Sohn, erschlagen. Nun Balbur tot ift, geht bas Verberben weiter seinen Gang. Der Stern ber Götter erbleicht, ihre Rraft welft immermehr babin. Der Apfel ber Ibuna schütt fie nicht mehr bor bem Alter wie bisher. Go haben bie Riefen benn endlich leichtes Spiel, wenn die große Weltesche fturgt und ber lette große Rampf anhebt. Die Sterne fallen bom himmel, bie Erbe erbebt, bie Berge sturgen aufammen und begraben die Menschen, bas Meer tritt über feine Ufer. Alle Götter tommen um. Lotis Sohn ber Fenriswolf, totet Woban; die Mitgarbichlange totet Thor, ber ben Anbau ber Erbe regierte. Die gange Welt samt Asgard, ber Götterburg, wird von Surtur bem

Schwarzen, dem König der Feuerriesen, in Brand gestedt, Muspilli, der große Weltenbrand, bricht aus.

"Aber nicht für immer ist alles aus. Simil, eine neue Erbe, steigt aus bem Meere auf. Die schwarze Hel, bie sonst nichts herausgiebt und alles aus ber großen Schüffel speist, die Hunger heißt, muß boch ben Balbur herausgeben, ber auf die Erbe zurückstehrt und hier ein Reich bes Friedens gründet."

Stille herrschte unter ber Linbe por ber Schmiebe. Rlein Sieglind hatte von dem letten Teil der Erzählung wenig berftanben: ber Sandmann begann ichon die blauen Aeuglein zu füllen. Sieghard aber lehnte in tiefes Sinnen berloren am Stamm bes Baumes. Auf einmal wandte er fich jum Bater mit ber Frage: "Rommt er balb, ber Ragnarut, ber Weltenbrand? Und wenn er tommt, werben auch wir in Balburs Friebensreich wieber leben, nachbem wir mit ber alten Belt untergegangen find?" Betroffen fuhr ba Bulfram zusammen. Die schwerften Gebanten, bie ihn felbst plagten, wie tamen bie icon in bas Berg seines Sohnes, eines Knaben? Er ahnte ja, wie viele Deut= sche feiner Zeit, ben balbigen Untergang ber germa= nischen Götterwelt, die boch einmal bem Ragnarut verfallen war. Er flammerte fich an die Balburfage: benn er brauchte einen neuen himmel, nachbem ber alte ins Wanten geraten, und einen neuen Gott, nachbem bie alten Götter bem Untergang geweiht maren. Aber wie nebelhaft war boch auch biefe Sage, wie hatte er sich schon längst nach mehr Licht gesehnt! Gifrig hatte er bie Religion ber Römer erforscht. Aber er war abgestoßen worben bon ihrer Scham= losigkeit und troftlos gelaffen von ihrem Katum, bem Schidfal, bas endlich auch bie olympischen Götter binwegfegen follte, aber nichts, rein gar nichts bafür sette. Da hatte seine beutsche Göttersage boch wenig=

ftens die Uhnung einer Auferstehung, einer neuen Erbe, und barum ichloß er feine alte Religion wieber tiefer ins Berg. Aber bie ernfte Frage Sieghards mußte beantwortet werben, fo schwer es bem Bater auch murbe, ba er, ber arme blinde Beibe, fie felbft nicht lösen konnte. "Mein lieber Sohn", sprach er nach einer längeren Baufe, "wann ber Weltenbrand tommt, weiß niemand; es mag noch lange währen. Du brauchst barüber noch nicht zu grübeln. Auch über Balburs Reich weiß man nichts Bestimmtes; boch ift es unfer letter Troft. Freue bu bich nur ber gegenwärtigen Zeit. Roch fteht Walhalla und empfängt die beutschen Belben. Und ein Belb wirft bu werben; bas hoffe ich, bas lefe ich in beinen Augen. Das Vaterland wird ftarter Sohne bedürfen, vielleicht balb. Und follte ich einft tämpfenb fallen, bann tritt bu an meine Stelle." Da flammte es auf in ben Augen bes Anaben, fühner Mut blitte baraus berbor: so hatte ber Bater noch niemals zu ihm gerebet. Ber= geffen waren bie ichweren Gebanten an Ragnarut und Balburs Reich, wenigstens für ben Augenblich: bie jugenblichen Glicber stredenb, rief er feurig aus: "Bater, wenn die Erbfeinde wieder tommen, bann tann ich auch schon tämpfen; und falle ich im Rampfe, bann tragen bie Balthren auch mich zur Götterburg."

Die Mutter, welche bisher still neben bem Valer gesessen und dem Gespräch aufmertsam zugehört hatte, zuckte bei diesen Worten ihres Sohnes zusammen und sprach: "Ach redet doch nicht immer dom Kämpsen und Sterben! Was sollte dann aus mir und Sieglind werden, wenn ihr dahin wäret!" Sieghard schwieg errötend; es that ihm leid, der lieben Mutter wehe gethan zu haben. Auch Wusspram blied stumm. Nur drückte er der treuen Lebensgefährtin warm die Hand. Rlein Sieglind jedoch, die bei den lebhaften

Worten bes Brubers wieber ganz munter geworben war, fragte plöglich: "Rommen bie tleinen Mäbchen auch in die schöne Walhalla, wo Sieghard hin will?" Bum zweitenmal an biefem Abend mar ber weise Bulfram betroffen bon ber Frage eines Rinbes. Sieghard aber rief mit knabenhaftem Ungeftum: "Was follten wohl bie Mäbchen in ber Walhalla? Die können ja nicht kämpfen!" Wulfram gab lange teine Antwort, fonbern streichelte nur bie feibenwei= chen Loden bes Kinbes. Aber bie blauen Augen blieben fo ernft und bang auf ihn gerichtet, bag er endlich fagte: "Brave Mädchen tommen auch in einen Simmel gang nahe bei Walhalla." "Ift es ba auch fo schön wie in Sieghards himmel? fragte ber kleine Rraustopf unerbittlich weiter? Da fchlof ber Bater ben kleinen Mund mit einem langen Ruft. erstenmale that ihm ber Gebanke weh, bag Weib und Rind nicht mit ihm in bemfelben himmel fein würden. Er vermochte bem Rinbe feine Antwort zu geben; benn nach seiner Götterlehre mußte er "nein" sagen; und bas brachte er jett nicht über fein Berg. keine Antwort war auch eine Antwort. Laut wei= nend, warf bas Rind bie Arme um bes Baters Sals und rief einmal über bas andere: "3ch will auch ein Rnabe fein!" Und lange nachbem fie fich zur Rube gelegt und auf bem weichen Barenfellbett eingeschlafen war schluchzte fie noch bon Zeit zu Zeit laut auf, und flüsternb, traumberloren fam es über ihre Lippen: "Ich will auch ein Rnabe fein!"

# 3. Der Feinbist ba!

Um vierten Abend nach bem soeben Ergählten waren bie Bewohner Walberobes abermals unter ber Linbe vor ber Schmiebe versammelt, bieses Mal aber nicht zu ruhigem Geplauber. Gine hohe Erregung

zeigte sich auf allen Gesichtern. Die Männer blickten tropig brein, die Frauen forgenvoll. Um großen Schleifstein stand jung Sieghard mit einem Schwert in ber hand, welches er forgfam schärfte. Schon feit bem frühen Morgen ftand er ba, unermüblich Schwerter und Spiege schleifend, wie er's vom Bater gelernt. Der war nicht babeim. Roch in berselben Nacht, ba er bie alten Götterfagen ergählt hatte, mar er fortgeritten, und seitbem hatte man nicht wieber bon ihm Während er fich rubelos auf seinem Lager malgte, mit ben schweren Zweifeln an feiner Religion ringend, welche durch die Frage seiner Rinder aufs neue in seiner Bruft entstanden waren, schlugen brauhen die Dorfhunde an. Gleich barauf klopfte es leise an feine Thur; ein Bote Armins rief feinen Bertrauten Bulfram zu wichtigem Runbichafterbienft. Armin hatte erfahren, bag ber romifche Beerführer Germanicus, wie einft fein Bater Drufus es auch ge= than, fein heer auf Schiffen burch bie Norbfee in Die Ems geführt habe. Nun wollte er bestimmte Nachricht über die Richtung haben, welche Germanicus ein= geschlagen habe, sowie über bie Stärke feines Beeres. Inzwischen gingen seine Boten von Dorf zu Dorf, von hof zu hof, damit bie beutschen Wehrmanner fich bereit hielten, ihr Mes gegen ben Erbfeind zu verteibi= gen, sobalb ber Beerbann aufgeboten würde. in Walbsrobe wartete man mit Ungebuld ber Dinge die da kommen sollten, besonders der Rückehr Wulframs.

Ratürlich war Krieg bas einzige Gespräch. Alle Männer waren bereits bewaffnet. Die ganzen Tage hatten sie sich im geliebten Wassenhandwerf geübt. Soeben wurde der altberühmte Schwerttanz aufgeführt. Die Jünglinge des Dorfes hatten sich mit gezückten Schwertern in einem Kreise aufgestellt.

Einer von ihnen aber sprang, nur mit einem Lenbentuch betleibet, burch bie icarfgeschliffenen Waffen bindurch, die Rreug und die Quere; jest fich bis gum Boben neigenb, um unter zwei Schwertern binburch au schlüpfen: jest ben schlanten Leib in die Sobe conellend, um ben bligenben Rreis zu überspringen. Ammer aufgeregter wurbe bas gefährliche Spiel. Man wußte taum, was man mehr bewundern follte, bie Nechtersicherheit ber Schwertführer, bie bie ge= fährlichsten Stiche und hiebe führten, ohne boch ben Freund zu durchbohren, ober die Kraft und Gewandt= heit bes Tänzers, ber oft gerabe in die Schwertspiken au springen schien und sich boch nicht einmal bie Haut rigie. Endlich schien er aber überwunden zu fein. Die Gegner hatten sich bicht geschart und die Schwerter strahlenförmig auf ihn gerichtet. Schon wurden un= ter ben Zuschauern Rufe bes Bebauerns laut. trat ber Tanger ichnell gurud bis bie Schwertspigen binter ibm fein Fleisch berührten. Dann nahm er einen turzen Anlauf und schwang sich in mächtigem Sprung über bie Baupter ber Gegenüberftebenben binwea. Brausenber Beifall belohnte ihn, als er Toweifitriefend zurück trat. Nun trat das Gespräch wieber in ben Borbergrund. Die Manner ruhmten fich ihrer alten Selbenthaten, entblößten die behaarte -Bruft und zeigten bie ehrenvollen Narben. Sie freuten fich auf ben bevorstehenben Rampf: benn seit ber Barusschlacht war ihr Mut ftart gewachsen. Nur bie Alten, bie noch bie furchtbaren Rämpfe gegen Dru= fus mitgemacht hatten, nahmen bie Sache nicht fo leicht, wenn es in biesem Dorf auch teine Römer= freunde gab. Der alte Wulf aber rief: "3ch fage euch, Manner, es ift Thorheit, gegen bie Romer gu 3ch fürchte ben Ausgang bes Rampfes. 36 bin gewiß tein Feigling und habe in ber Barus-

schlacht meinen Mann gestanben. Als Barenführer babe ich auch manchen Römer in den Schenken ausammen geschlagen. Ich weiß gut genug, bag ber Deutsche bem Römer Mann gegen Mann an Mut und Rraft weit überlegen ift. Aber ich habe auf meinen Rügen burch Gallien und Atalien bie Macht ber Römer tennen gelernt; bavon habt ihr, bie ihr nie aus Eurem Walbe berausgekommen seib, keine Ahnung. find unfere Waffen gegen bie romifchen, unfere Solgichilbe gegen ihre eifernen, nicht zu reben bon ihrem schweren Geschüt! Auch sind wir boch nur ein tleines Bolt gegen die Römer und babei nicht einmal einig. Armins eigener Bruber Flabus tampft feit Jahren unter ben Ablern Roms; fein Obeim Ingomar ift eifersuchtig auf seines Neffen Ruhm und tehrt sich nicht an beffen Befehle. Und gar erft ber riefige Segeft, ber Schwiegerbater Arming! Der ift ein bitterer Weind ber beutschen Sache, ba er fie für bie größte Thorbeit balt. Ru bem fteht er in grimmer Fehbe mit Armin, ber ihm die Tochter raubte. Nun hat ber Alte sie Armin wieber entriffen und ift mit ibr und feiner gangen Sippe nach Roln gezogen, wo fein Sohn jest römischer Priefter geworben ift. acht, die eble Thusnelba muß noch einmal hinter bes Germanicus Triumphwagen in Rom einziehen! Den einfältigen Barus habt ihr wohl in eine Falle geloct: aber Germanicus geht nicht binein. Der ift ein Felbherr wie fein Bater Drufus, wie er schon gegen bie Marfen und Chatten bewiesen bat. Und wenn er nun ein breimal fo großes heer heranführt, als bas bes Barus war, wie wollt ihr bagegen bestehen?"

"Wie beutsche Männer!" antwortete ber alte Guntharam voll jugendlichen Feuers trot seiner 70 Jahre. "Du rebest wie ein halber Römer, Wulf: Bester war's, bu wärest nie aus unsern Wälbern ber-

ausgekommen. Dreimal habe ich bor 30 Jahren gegen Drufus gefämpft. Bis an bie Elbe hat er uns zurückgebrängt. Aber ich habe auch wieber gegen Barus gefämpft und ben beutschen Rhein wieber= gefeben, ber längst verloren schien. Urmin, ber eble Helb, hat bas Baterland einmal befreit, er tann es wieber thun. Wenn's fein muß tann ich auch noch breimal gegen Germanicus tampfen. Mag ihre Bewaffnung breimal beffer fein, unfer Mut ift breimal größer, und unfere Balber find unfer befter Schut. Mag es auch noch einige schwarzberzige Verräter und bleichnafige Feiglinge geben, Die Deutschen werben tämpfen wie nie gubor. Armins Flammenworte und bie Schmach, bie man feinem eblen Weibe Thusnelba angethan, haben bie beutsche Mannen geeint. Lieber bas Leben verlieren als die Freiheit. Sieg ober Tob! Das ist die Losung." "Sieg ober Tob!" erscholl es braufend in ber Runde. Aber plöglich verstummte bas Gefdrei, und alle wichen zur Seite. Auf schäu= menbem Roffe sprengte ein beutscher Rede ins Dorf und auf den hof, Wulfram ber Schmieb. Roch im vollen Nagen schwang er sich aus bem Sattel und rief mit brobnenber Stimme: "Der Reinb ift ba! Weiber und Kinder treiben die Herben in den Wald; bie Männer bereiten sich, mir in einer Stunde zu fol-Mit unerwarteter Schnelligkeit find bie Römer bon ber Ems nach bem Teutoburger Walbe marschiert. Sie haben die gebleichten Gebeine bes Barus und feines heeres auf bem Altare verbrannt und fturmen nun racheschnaubend gegen bie Wefer ins Berg bes Cherusterlandes. Germanicus hat an die 80,000 Mann Legionäre und Hülfstruppen. Aber auch Ar= min hat ben Beerbann ber Cheruster und vieler anberer Stämme aufgeboten und eilt ihm entgegen. THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS



Germanische Anstedelung.

Jett heißt es: siegen ober sterben fürs teure Baterlanb!"

"Siegen ober sterben!" so hallte es ihm ba aus aller Männer Mund entgegen. Bei Weibern und Kindern wurden freilich auch andere Laute gehört. Aber der kriegerische Seist der Männer stedte auch in ihnen allen. Das Schluchzen der Sorge wurde tapfer hinabgedrück, die Thräne des Abschieds schnell absgewischt. In einer Stunde lag das Dorf still und verlassen im Walbe. Außer Vieh und Wassen hateten die Leute ja kaum etwas mitzunehmen. Das wenige Setreide war schon vorher an geheimen Orten im Walbe vergraben worden. Mochten die Kömer die leeren Blochhütten verbrennen; sie waren bald wieder aufgebaut. Menschen und Vieh barg der sinstere Walb.

#### 4. Der Ueberfall.

Die Bewohner Walbsrobes konnten fich in ihrem Waldversted wohl sicher bunten. Auf allen Seiten bon Sumpfen umgeben, war es für einen Richteinge= weihten fast unnahbar, selbst wenn man bie Spur bes Biebes tief in ben Walb verfolgen wollte. Schon zu ben Reiten bes Drusus hatte es wiederholt als Rufluchtsstätte gebient, ohne jemals entbedt zu werben. Die Römer brangen überhaupt nicht gern in ben tiefen Wald ein, da sie bort leicht überfallen werben konnten. So waren benn auch unsere Flüchtlinge nicht eben all= au besorat um ihr Schicksal. Biel mehr bachten fie an bie Bater und Bruber beim Beer. Da aber bie meisten Männer seit ber Teutoburger Schlacht fo fiegesgewiß waren, fo angftigten fich auch bie Beiber und Rinder nicht allgu fehr um fie. Rur Friedberta, bie Gemahlin Wulframs, war bon bofen Ahnungen erfüllt. Sie war, wie bie meiften beutschen Frauen,

von hober Gestalt, bazu eblen Angesichts. Namen Friedberta machte fie alle Ehre: fie mar eine ftille, friedfertige Seele. War bas Familienleben bei ben alten Deutschen schon im allgemeinen viel inniger und schöner als bei andern heidnischen Bölkern, da bie Stellung des Weibes eine ziemlich hohe mar, fo führten Wulfram und Friedberta geradezu eine Mufterebe. Sie waren ihrer ganzen Natur nach verwandte See-Darum war ber turge Abschieb auch ergreifenb gewesen. Gine innere Stimme fagte Friedberta, bak fie ihren Gatten nicht wiebersehen würde; boch hütete fie fich wohl, folches berlauten zu laffen. glühte wie ihr Mann für die beutsche Freiheit und brachte willig auch bas schwerste Opfer. Sieghard hatte sich an ben Bater geklammert und gefleht: "Nimm mich mit!" Aber ber Bater hatte geantwortet: "Noch nicht auf biesmal, Sieghard; bu bift noch ein Anabe, wenn bu auch bald bie Sobe ber Mutter erreicht haft. Bleibe bei ihr: fie bebarf beiner. leicht bas nächfte Mal, wenn bu fo weiter mächft. Gelegenheit zum Rampf wirft bu noch reichlich finben. Denn nicht fo balb, acht' ich, werben Römer und Bermanen bon einanber laffen. Jene treibt bie Raubgier und ber Ehrgeiz, uns bie Baterlands= und Freiheitsliebe." Da mußte Sieghard sich gebulbig fügen. Drei Tage waren nun icon bergangen, ohne bak irgend eine Nachricht vom Beer in die Walbeinsamfeit zu ben Flüchtlingen gebrungen war. wurden nach und nach auch die leichteften Bergen Voll banger Sorge wollte man fich eben gur fcwer. Nachtrube in das Moos des Waldes betten, als Siegbarb, ber mit einigen anbern Anaben als Späher in ben Wald gegangen war, herbei fturmte und gellend ausrief: "Die Romer find ba; ber schurfische Faustus hat ihnen ben Weg gewiesen!" Da überfiel lahmenber

Schreden die Armen. Che sie noch an Flucht ober Rettung benten tonnten, brang eine ftarte Schar Römer mit wilbem Triumpfgeschrei in Die Lichtung. Das furge Ringen mar balb borüber. Die schmachen Greife murben erschlagen, fo gut wie bie wild um fich beißenden Sunde. Weiber und Rinder murben gefangen. Nur einige ber flintsten Anaben waren ent= wischt, um ben Batern bie Schredensbotschaft zu Much Siegharb, ber Flintfte bon allen, batte wohl leicht entrinnen konnen. Die Mutter rief auch ein ums andere Mal: "Fliehe, fliehe mein Sohn!" Aber ber fühne Rnabe ichamte fich zu flieben, bachte auch an bas Wort bes Baters: "Bleibe bei ber Mutter." Mit aller Macht schwang er seine leichte Framja, die er sich schon selbst geschmiebet hatte, gegen ben Anführer ber Feinde, einen Mann bon mach= tigem Rörperbau und robem Aussehen. Und batte ber Riefe nicht schnell ben Schilb erhoben, fo hatte ber Speer seine Rehle burchbohrt; so hatten Mut und But ben jugenblichen Arm geftählt. Selbst burch ben ehernen Schilbrand brang bie Effenspike und riste bem Feind die Wange. Voll Wut erhob er fein brei= tes Römerschwert, um bem Anaben bas Saupt gu spalten. Da aber schwang Friedberta bas schwere Beil gegen bas Haupt bes Unholds und zwar mit folder Bucht, baf es ben eifernen Belm gerfpaltete und noch ein wenig in ben Schabel brang. Betäubt fturgte ber Mann zu Boben. Im nächsten Augenblic freilich waren auch Mutter und Sohn zu Boben ge= riffen und gebunden. Nun ging's unter allerlei Dißhandlung ber Gefangenen hinaus in bie Racht, bem Römerheer entgegen. Der Anführer ber wilben Schar hatte fich balb wieber von bem Beilhieb erholt. Er hieß Fauftus und hatte ein gar bewegtes Leben binter fich. Aufgewachsen im Abenninen-Gebirge

als Sohn eines armen römischen Bauern, ber noch bon ben alten starten Samnitern herstammte, mar Fauftus wegen feiner Stärte und Wildheit ber Schreden ber Nachbarschaft gewesen. Da überrebete inn einst ein händler, nach Rom zu gehn und Glabiator zu Und ba tam er in sein richtiges Kahrwaffer. Seine Gewandtheit und Riesentraft machten ihn bald gum Liebling ber entmenschten Römer. Mancher Bär und mancher Löwe war schon von ihm im Zirtus erschlagen worden, und die Menschen, die er im 3mei= tampf unter bem rasenben Beifall ber Sunberttau= fend Zuschauer ermorbet hatte, gahlten nach Dugen= Die bornehmen Römer wetteten auf seine Rirben. tusfarbe: und wie sich ihre Taschen mit seinen bluti= gen Erfolgen füllten, fo füllten fich auch feine eigenen Taschen. Da stellte sich benn allmählich neben ber Raufluft bie Sabsucht ein, und als britte im Bunde tam bie Truntsucht. Die behielt gunächft bie Oberhand. Er gab bas Rämpferhandwert auf und taufte eine Weinschente. Da brauchte er gar nicht mehr aus bem Wirtshaus beraus. Der berühmte Glabiator hatte großen Zulauf; fein Gelbbeutel wuchs. noch schneller wuchs baburch bie Belbaier. verlegte er sich auf bas einträglichste Gewerbe jener Zeit, ben Stlavenhandel. Um recht schnell zum Ziele zu tommen, zog er ben Heeren nach und taufte oft hunderte bon Kriegsgefangenen auf einmal. hatte er es unter bem Felbherrn Tiberius in Bannonien getrieben: fo mar er auch nach Deutschland ge= MIS es bann in ber Friedenszeit wenig fommen. Menschenhandel gab, war er unter Barus zum Steuereinnehmer gemacht worben. Da konnte er nach Bergensluft rauben und erpreffen. Unter allen rö= mischen Beamten in Deutschland war er einer ber schlimmsten gewesen. Er hatte sein reblich Teil ge= than, ben Jorn ber Deutschen zu bem furchtbaren Rachezug im Teutoburger Walbe zu entstammen. Gerabe in Waldsrobe pflegte er im Sommer zu wohenen, während er die Winter in der Festung Aliso, nahe bei dem heutigen Paderborn, zubrachte. Er war einer der wenigen gewesen, die dem Gemetzel im Teutoburger Walde entronnen. Mit Weg und Steg bekannt, war er gleich zu Ansang der Schlacht mit einem Teil des Trosses nach Aliso entkommen.

Er hatte bei seinem längeren Aufenthalt in ber Gegend auch bas Walbversted ber Walbsrober entbedt und jetzt ben Germanicus bewogen, ihm eine Abteis

lung Solbaten jum Ueberfall mitzugeben.

# 5. hie Rom, hie Deutschlanb!

Es war am Tage nach ber großen Schlacht bes Nahres 15, welche westlich von der Weser geschlagen Mit allem Ungeftum hatte Germanicus fein racheschnaubenbes beer bem beutschen beerbann entgegengeworfen. Aber trot feiner 80,000 Mann bermochte er wenig auszurichten. Fast zu higig mar er borwarts gebrungen. Armin aber hatte an biefem Tage feine ganze Weldherrentunft aufgeboten, und feine Deutschen hatten mit folder Tobesverachtung gefämpft, daß Germanicus froh fein mußte, am Abend bas Schlachtfelb behaupten zu tonnen. war in einem vierhundertjährigen Ringen die einzige offene Felbschlacht, welche bie Römer nicht gegen bie Deutschen gewannen. Un ein weiteres Borbringen tonnte Germanicus in biefem Sommer nicht mehr Da er aber auf bem raschen Zuge und in ber mörberischen Schlacht fast gar feine Gefangenen ge= macht hatte, so gab er bem Faustus gerne eine genügenbe Schar um bie Walbsrober aufzuheben. Raum mar biefe bon bem erfolgreichen Streifzug gurudge-

tehrt, so manbte fich bas gange Römerheer bem Weften Deutschland war noch einmal gerettet. Den einen Teil seines Beeres führte Germanicus auf ber Flotte die Ems hinab, burch die Nord= und Zuider= fee auf bem Drufustanal zum Rhein. Da er fich bor ben Berbstfturmen fürchtete, fo ließ er bie Schiffe bicht am Ufer entlang fahren. Um fie zu entlaften, mußten 2 Legionen auf bem Lande neben ber Flotte bermarichieren. Gine furchtbare Springflut raffte aber viele hinmeg. Das beutsche Meer mar ben Romern fast so gefährlich wie ber beutsche Walb. lich, ber alte Cacina, ber ben anberen heeresteil über Land nach dem Rhein führte hatte noch Schwereres zu erbulben. Der Mut ber Deutschen war durch bie gewaltige, unentschiebene Schlacht und ben Rudzug ber Römer mächtig gehoben. Da Germanicus abziehen mußte, so hatten sie eigentlich ben Sieg gewonnen. Sie folgten Cacina, ber auf ber alten Romerstraße babin zog, und es zeigte fich balb, baß bie Beine ber Deutschen länger und stärker waren als bie ber Römer. Armin gewann bem Cacina bie linke Flante ab. und brachte ibn burch unaufhörliche Un= griffe in bie übelfte Lage. Dagu ließ er Bache bon ben Hügeln berableiten, um ben Weg an ben folech= teften Stellen gang ungangbar zu machen. Die Teutoburger Schlacht ichien fich zu wieberholen. war bas römische Beer tief entmutigt. Gines Abends tamen fie an ein großes Moor. Bor Nahren batten fie einen festen Rnuppelbamm hindurch gebaut. Aber bie Nahre hatten benfelben berborben, und Armins Wafferbäche hatten ihn vollends hinweg gewaschen. Da ließ ber alte erfahrene Cacina auf ber hohen Geeft am Ranbe bes Moores bas feste Lager aufwer-Um nächsten Tage wollte er bann bersuchen. ben Weg wieber herzustellen. Wie furchtbar aber bie

Angst seiner Solbaten war, zeigte sich als sich in ber= selben Nacht ein Pferd im Lager lostiß. Irgend ein Solbat rief: "Die Germanen sind im Lager!" Da geriet das ganze Lager in die finnlofeste Aufregung. Alles lief und schrie burcheinander. Wären die Deut= schen wirklich im Lager gewesen, sie hätten mit Leich= tigkeit die Zeinde vernichten können. Erft nach und nach gelang es bem tapferen Cacina, sein Beer zu be-Doch ihm felbft träumte in biefer Nacht, daß Barus, ber fich im Teutoburger Walbe felbft entleibt hatte, die hand nach ihm ausstrecte und aus bem Grabe her ihm guriefe: "Ber zu mir!" Aber ber alte Beld ftief Die Totenhand gurud und erwachte. Und nun brachte ber ungestüme Rampfesmut ber Deutschen felbst ibm die Rettung. Gegen Armins tlugen Rat griff sein alter unbesonnerer Obeim Ingomar die römischen Schangen an. Auch die Deut= schen hatten ben furchtbaren Lärm im Römerlager gehört und gemeint, nun fei bie rechte Zeit gum Sturm.

Was kehrte ihre naturwüchsige Tapferkeit sich viel an die römischen Schanzen! Nun kennt aber die Geschichte kaum ein Beispiel, da ein Römerlager im einfachen Ansturm genommen wurde. Das war sast ein Ding der Unmöglichkeit. Jeden Abend baute ein sich auf dem Marsche besindendes Römerheer sein sestes Lager. Alle Mann mußten schaufeln. 20 Fuß breit und 12 Fuß tief pflegten sie den Graben zu machen; eben so breit und hoch war dann auch der nach innen aufgeworfene Erdwall, der überdies durch eingerammte Pfähle nach dem Graben zu steil absiel. Oben pslegten sie aus Balken und Flechterwerk noch allerlei Türme und Brustwehren zu errichten, so daß die Legionäre geschützt standen. Auf 60 dis 70 Schritt traf schon ihr Pilum, der kurze Wurfspieß,

von welchen jeber Solbat wenigstens 3 mit sich führte. Dazu bauften fie Steine und zugespitte Pfähle auf ben Wall, um bie Anstürmenben orbentlich zu em= Auch die Artillerie mit ihren schweren Bobfangen. gen= und Wurfmaschinen war hier aufgepflangt. Klügere Feinde haben manchmal Reifigbundel por sich bergetragen, um ben Graben aufzufüllen. Ingomar und feine Deutschen bachten in ihrem Siegestaumel Mit gellendem Schlachtgeschrei gar nicht baran. stürzten fie fich in ben tiefen Graben und versuchten bie von unten gerechnet mehr benn 20 Fuß hohe Mauer zu erklimmen. Da jauchzte ber alte Cacina auf, ba erfüllte neuer Mut sein Beer. Braffelnb fiel ber Speerund Steinhagel bon oben in bie bichten Saufen ber Deutschen. Bu Taufenben fanten fie babin, ein Opfer ibrer eigenen Thorbeit und ihres unbesonnenen Mutes. Auch Wulfram ber seine Lieben nahe wufite, fiel bier wie ein echter beutscher helb. Besonnenen Sinnes. wie er war, hatte er im Rriegsrat laut für Armins tlugen Plan geftimmt, obwohl fein Berg nach feinen Lieben brannte. Als bann aber Ingomars Unge= ftum bie Menge bennoch zum sofortigen Angriff fortrif, ba war er auch in ber vorberften Reihe zu finden. Und er hatte das scheinbar Unmögliche möglich ge= macht: er hatte ben Wall erklommen, als ber Erfte, freilich auch als ber Lette. Noch im Aufschwung hatte er einen römischen Hauptmann feine Framja burch Banger und Bruft geworfen. Nun ließ er von oben feine mächtige Stimme erschallen, um bie Brüber gum Rampf zu ermuntern. Da trafen brei Bila auf einmal feine Bruft; lautlos fturgte er von bem Wall herab.

Nach ber blutigen Nieberlage waren bie Deutsichen nun ebenso entmutigt, wie fie vorher übermütig

gewesen waren. Unbelästigt ließen fie von ba an bie

Römer über ben Rhein entrinnen.

Wie hatten die Herzen der Waldsroder Gefangenen gebebt, als in der Sturmnacht der deutsche Schlachtgesang so nahe erscholl! Sieghard war aufgesprungen und vorwärts gedrungen, dis ein derber Stoß mit einem Speerschaft ihn zurücktaumeln ließ. Er glaubte seines Baters gewaltige Stimme zu vernehmen und seine hohe Gestalt in der Morgendämmerung auf dem Wall zu erblicken. Er hatte sich nicht getäuscht. Um so grausamer war dann die Enttäuschung, als die Kömer dennoch siegten und glücklich nach Köln entkamen.

### 6. In ber Gefangenichaft.

Es war eine graufame Zeit bamals, als bas Christentum die Sitten ber Bolter noch nicht gemilbert hatte. Rriegsgefangene wurden zum Teil abgeschlachtet, meistens aber als hanbelsware in bie Stlaverei berfauft. Die beutschen Stlaven waren wegen ihrer Treue und Arbeitsamkeit besonders geschätt. Hatten solche Stlaven einen milben Herrn, so war ihr Los nicht allzu schlimm. Aber fie waren eben völlig rechtlos, und ein bofer herr konnte fie nach Belieben peitschen und felbft toten. Fauftus aber war ber Schlimmften einer; bas follten Friedberta und Sieghard balb genug erfahren. Der rachfüchtige Schurfe hatte ben Wurf und hieb im Walbe nicht bergeffen. Mutter und Sohn hatten es am schlimmften unter all seinen Stlaven. Er hatte nämlich selbst alle Waldsrober Gefangenen von den Solbaten für fich getauft. Die schlechteste Rost und die schwerste Arbeit schob er Friedberta und ihrem Sohne zu. bei beschimpfte und verfluchte er fie in ber schredlichften Das Kluchen und Schimpfen lernt ber Weise.

Mensch ja gemeiniglich am leichtesten, wenn er eine frembe Sprache erlernen muß. So weit wenigstens hatte Fauftus es auch im Deutschen gebracht. Lager bes alten, ftrengen Cacina hatte er sich wenig= stens einigermaßen gemäkigt, und da die eble Fried= berta sich still in ihr schweres Los ergab, so hatte er fie bisher wenigstens noch nicht gebeitscht. Der feurige Sieghard hatte freilich schon manchen hieb erhal= ten, aber auf ber Mutter Fleben immer ruhig, wenn auch fnirschend bor Born, hingenommen. die kleinste Widersetlichkeit boch seinen Tod zur Folge Raum war nun aber Fauftus zu Röln in feinem eigenen Quartier, so zeigte er sich auch in feiner gangen Robbeit. Gines Morgens hatte bie Mutter bie bor hunger weinenbe Sieglind auf bem Schof, man batte ihnen feit 24 Stunden nichts zu effen gegeben. Als nun Fauftus finfteren Blides in ben hofraum trat, wo seine Stlaven bewacht wurden, siegte bie Mutterliebe über Friedbertas Stolz: bemütig bat fie um ein Studden Brot für ihr verschmachtenbes Rinb. "Oho", rief ba ber Schurke hohnlachend aus, "schon sobalb firre geworben! Warum schwingst bu bas Beil nicht mehr zum Schute beiner Brut?" Dabei rif er bie ichwere Stlavenpeitiche aus bem Gürtel und ließ fie flatschend auf Friedbertas Ruden fallen, bak die Frau, die in ihrem Leben noch keinen Schlag erhalten hatte, vor Scham und Schmerz zusammen= "Da haft du Sklavenbrot; das reich ber klei= nen Rröte!" Aber noch hatte sein Schandmaul sich nicht über bem letten Wort geschloffen, ba flog ein fauftgroßer Riefelftein hinein, daß bem Glenben ein halbes Dugend blutige Zähne in ben Rachen fuhren und seine Oberlippe bis an die Nase gespalten murbe. Und im nächsten Augenblid flog Sieghard bem Riefen an die Reble, daß berfelbe rudwärts taumelte und

ficher zu Boben gestürzt mare, wenn ber bobe Zaun ihn nicht gehalten batte. Nun brullte er wie ein verwundeter Stier, fpie bem Anaben bie blutigen Rähne ins Geficht, und ließ feine Glabiatorenfauft auf beffen Saupt berabsausen, bag feine schlanten Finger fich löften und er felbft wie tot zu Boben fant. Aber damit war die Wut des Unholds noch lange nicht gestillt. Er hob bie Beitsche und schlug fo rafend auf ben regungslos vor ibm Liegenben los, bag er ihn sicher vollends erschlagen hätte, wenn Friedberta sich nicht in wilbem Weh über ihren Anaben geworfen batte um ihn mit ihrem Leibe zu schüten. Nun schlug ber Wüterich in feiner Raferei auf beibe los, bis fein ältester Anecht ihm in ben Urm fiel und ihm gurief: "Seit wann wirft Faustus bas schöne Gelb in ben Dred? Warum willft bu bie wilbe beutsche Rake erschlagen? Gaius braucht Zöglinge für feine Glabiatorenschule; er hat nur wenige Gefangene getauft und wirb bir sofort eine fcone Angahl Golbftude für ben ftarten Anaben geben. Das tann einmal ber beste Kechter Roms werben, wenn er so weiter wächft."

Die Sabsucht war immermehr Das wirkte. bie herrschende Leibenschaft bes wüsten Mannes ae-Noch gab er bem Anaben einen wütenben worden. Fußtritt: dann verließ er fluchend den Hof. In ben Armen der weinenden Mutter tam Sieghard bald wieber au fich. Er war furchtbar augerichtet, aber aludlicher Weise war fein Glieb gebrochen. ichweres Lockenhaar hatte auch ben Fauftschlag eini= germaßen gebämpft. Die Mutter wusch ihm bie biden Striemen, und ba Fauftus ihn von nun an gut behandeln ließ, um ihn balb vorteilhaft vertaufen zu können, so erholte er sich schnell. Gine Woche blieben fie noch in Röln. Da hatte Sieghard eines Tages auch Gelegenheit, ben Seerführer ber Römer, ben eblen Germanicus, und feine bochgefinnte Gemahlin Agrippina, zu feben, wie fie umjauchzt von allem Bolt. burch bie Strafen fuhren. Er mußte nicht, wie es fam; aber ber Anblid bes leutseligen Germanicus, ber boch seinem beutschen Baterlande so tiefe Bunben geschlagen hatte, wirtte befänftigend auf sein berbit= tertes Gemut. - In ben ftillen Nachten ermunterte bie Mutter ihn gur Flucht. Sie felbst mit ber fleinen Sieglind konnte ja gar nicht baran benten. wollte auch gerne Stlavin bleiben, wenn nur ihr ftol= ger Sohn frei wurde. Blieb er in bes Rauftus Bewalt, so fürchtete fie boch für fein Leben, welches schon einmal fast babin mar. Aber Siegharb wollte bie geliebte Mutter nicht verlaffen. Er gebachte auch an bes Vatets Abschiedswort: "Bleibe bei ihr; fie bebarf beiner." Er versprach ihr hinfuro gebulbiger zu werden, ba er wohl einsah, daß mit Gewalt boch nichts auszurichten fei. "Nur wenn fie uns auseinander reifen, liebe Mutter, werbe ich zu flieben versuchen. Die Freiheit ober ben Tob! haben wir in Walbsrobe gerufen." Und die Trennung sollte schneller tom= men, als fie ahnten. Um Abend vor ber Abreise von Röln trat Fauftus mit Gaius in ben hofraum, und Sieghard wurde nach turgem Feilschen an letteren Als man ihn nun aber hinwegführen perfauft. wollte, ba brach bas Ungeftum des Knaben noch ein= mal mächtig hervor. Mit ungeahnter Rraft fcbleuberte er ben Rnecht, ber ihn gepadt hatte, gur Seite und hing fich an die teure Mutter, die felbft im Trennungsichmerz gang faffungslos war. "Wenn ich ermachfen bin, fo werbe ich bir folgen, und mar's bis ans Enbe ber Erbe, um bich wieber frei ju machen". flüfterte er ihr ins Dhr. Dann budte er fich schnell, hob fein Schwesterlein empor und füßte es herglich. hierauf lieft er fich ruhig abführen. Nur im Thor-

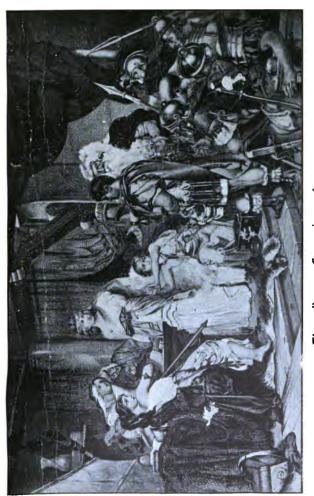

Chusnelda von Germanicus gefangen.

# THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS weg wandte er sich noch einmal um, warf einen langen, langen Blid voll inniger Liebe auf die Mutter und einen ebenso langen voll glühenden Hasses auf Fau= stuß; dann waren Mutter und Sohn getrennt.

# 7. Die Flucht.

Baius zog mit seinen Stlaben auf ber Römer= ftrage nach Guben. Der beutsche Rhein floß zu ihrer Ach, wie sehnfüchtig schauten bie armen Gefangenen binüber nach ben buntlen beutschen Balbern, die burch Armins Belbenarm wieder frei gewor-Much fie hatten Gut und Blut baran gefett, biese Freiheit erringen zu helfen; nun hatten sie barob mehr berloren als bas Leben: fie waren zu Stlaben geworben. Aber mochten fie auch noch so fehnsüchtig hinüberschauen, an Flucht war nicht zu benten. Baius felbst mit mehreren schwerbewaffneten Rnech= ten begleitete ben fleinen Zug zu Pferbe. Gin Muß= reifer ware in wenigen Saben eingeholt gemefen, und bann folgte blutige Geiftelung. Des Nachts murben zubem alle gebunden, fo daß ein Entrinnen unmöglich ichien. Und bennoch bachte wenigstens einer ber Gefangenen ganz ernstlich an Flucht. Sieghard ging ruhig und gehorfam feines Weges. Wenn er fich aber unbeachtet glaubte, fo hielt er feine Blide unvermandt auf ben Bater Rhein gerichtet. Mit feinen leuchten= ben Augen maß er bie Breite bes Stromes und bie Schnelligfeit ber Strömung. Dag irgenb jemanb ben Strom burchichwimmen tonne, noch bagu in feinen Rleibern bas ichien bem Gaius einfach unmöglich zu Sollte ein toller Wagehals es bennoch ber= sein. fuchen, so waren die Bächter ja immer ba, ihn mit Pfeilen und Spießen im Waffer zu erschießen. hard fah fehr wohl bie tobliche Gefahr. Aber bie Sehnsucht nach Befreiung war übermächtig in feiner

Dazu klangen ihm bie Worte bes Ba= iungen Seele. ters immer in ben Ohren: "Siegen ober fterben!" Er tonnte fcwimmen und tauchen wie eine Ente. Manches Mal hatte er bie Wefer bei feinem beimatli= den Dorf burchichwommen. Die war freilich nicht halb so breit wie ber Rhein bei Köln, und bazu war er jeht in ben Rleibern, wie follte es ihm ba gelingen? Aber schon in ber ersten Nacht, als sie gang nabe am Rheinufer lagerten, mar fein Entschluß gefaßt. Noch ließ er sich bas Morgenbrot schmeden, benn er hatte Währenb bann aber alles jum Aufbruch gerüftet wurde, warf er mit einem Rud bas einfache Obergewand ab und lief schnell wie ein hirsch bem steilen Ufer zu. Gbenso schnell hatte freilich einer ber Wächter das tobbringende Vilum erhoben und nach

bem Flüchtling geschoffen.

Ein Augenblid mehr, und Sieghard mare am Speer verblutet. Aber in eben biefem Augenblick sprang er fühn hinab in die brausende Flut, und die Eifenspipe fuhr ihm nur burch fein wallendes Locen= Run eilte Gaius und ein Teil ber Wächter an haar. ben Strom, fie hielten Spiege und Bogen bereit, ben Flüchtling zu berwunden und, wenn nötig, zu toten. Aber bas blonbe Knabenhaupt wollte fich nirgenbs Schon wetterte Gaius über ben Tollfopf. zeigen. ber sich felbst das Leben und ihm ben schönen Stlaven= lohn geraubt hatte, als er Sieghard weit unten im Strom auftauchen und mit fraftigen Stoken bem anbern Ufer zuschwimmen fab. Im erften Augenblick war er ftarr bor Berwunderung. Dann aber hob er ben turgen Bogen und schof einen Pfeil auf ben Rna-Seine Begleiter thaten basselbe: aber bie Ent= fernung war zum sichern Zielen zu groß. So liefen fie benn am Ufer entlang und tamen fo bem Rnaben bebeutend näher. Aber Sieghard hatte fich jest auf

ben Ruden geworfen, einmal um fich auszuruben, und augleich um feine Feinbe beffer beobachten gu tonnen. Raum fah er nun, wie ber Erfte wieber ben Bogen spannte, so tauchte et wieber unter, folange ber Atem anhielt. Aber noch war er nicht in Sicherheit. Die Feinde hatten fich am Ufer zerstreut und taum hob er ben Ropf, um ein wenig Luft zu ichopfen, fo ftreifte ein Pfeil seinen Sals und er mußte wieber untertau= chen. Es war ein furchtbar graufam Spiel. Rutgen konnte Gaius ja auf keinen Hall mehr bon bem Flüchtling haben. Aber barum nun Menfcblichteit malten zu laffen, fiel ihm und feinen Rnechten gar nicht ein. Die But über ben Berluft und tierische Graufamteit trieb fie an bas arme Rind tot zu begen. Batte ein Pfeil ihn recht getroffen, fie batten aufgejauchat wie bei einem großen Siege. Siegharbs Rrafte fingen icon an qu erlahmen: aber er mertte auch, baß er bem beutschen Ufer merklich näher tam. Doch alles schien umsonft zu fein. Seine Arme mur= ben schwer wie Blei, sein Atem ging pfeifend, mehrfach hatte er schon Waffer geschluckt. Alles schien fich um ihn zu breben, fein Bewuftfein war am Schwinden, langfam fant er in bie Tiefe. Da fühlte er mit einem Male ben Boben unter ben Füßen, bas wedte feine Lebenggeister. Er schnellte embor, noch ein baar Stoke und er konnte waten. Wie im Traum ichwantte er bem rettenben Ufer zu. Das Wutgebrüll ber Feinbe bie teine Boote hatten, sich auch nicht ans beutsche Ufer gewagt hatten, fchlug an fein Ohr; er hörte es nicht mehr; ein Pfeil traf ihn leicht an ber Schulter; er fühlte es nicht mehr. "Frei, frei!" tam es flüsternb über feine bleichen, gitternben Lippen; bann fant er bewuktlok nieber im beutschen Walb.

# 8. Zn Armins Burg.

Auf einem füblichen Ausläufer bes Harzgebirges erhob fich bie ftattliche Burg Armins bes Cherusters. Bald nach ber Barusschlacht hatte er fie aus ber rei= den Römerbeute erbaut. 3m hofraum fprubelte eine nie versiegende Quelle, beren Waffer auch ben tiefen Wallgraben füllte. Der hohe Wall war aus großen Quaberfteinen erbaut, bie Burg felbft aber nach altbeutscher Art aus schwerem Eichenholz ge= Durch die hohe Thur in ber Mitte trat man in bie Salle, welche ben gangen Mittelbau bes Schloffes einnahm. Rechts lag die Remnate ber hausfrau, baneben eine Reihe bon Gaftzimmern. Links lagen Rüchen= und Gefinde = Raume. Wände ber halle waren geschmudt mit Waffen und Lange Tifche aus ichwerem Gichenholz Geweihen. und ebenfolche Bante ftanben in ber Mitte ber Salle. Die schönste Zier bes Hauses aber fehlte: Die Hausfrau, die schöne, hochgesinnte Tochter bes alten Romerfreundes Segest. Hat Rom es doch je und je verftanden, unter feinblichen Böltern burch Lift und Be= ftechung fich eine Partei zu fammeln. Lange hatte ber feurige Armin vergebens um Thusnelba gewor= ben: bem Führer ber Deutschen wollte ber alte Römer= freund seine Tochter nicht geben. Da entführte Ar= min diefelbe mit Gewalt, boch mit ihrer Ginwilligung. Aber die Gewaltthat brachte keinen Segen. wenige Monate konnte sich bas junge Paar feines Segest raubte bie geraubte Chegludes erfreuen. Tochter bem Gatten, und als Armin ihn barob in seiner Burg belagerte, entfloh er mit ihr zu ben Römern. Die hielten fie schmählicher Weise als Gefangene und ließen fie später hinter bes Germanicus Triumpf= wagen einherschreiten. Das Söhnlein, welches fie bem Armin in ber Gefangenschaft gebar, tam elenb um.

Un einem beigen Juli-Tage bes Jahres 16 nach Chrifti Geburt ging es gar lebhaft zu auf ber Burg Der weite Sof wimmelte von beutschen Armins. Drinnen aber in ber Halle maren bie Eb-Rriegern. len und angesehenften Freien gum Rriegsrat berfam-Urmin faß am Enbe ber mittleren Tafel, au seiner Rechten sein Obeim Ingomar, zu seiner Linken ber Gotenfürst Catualba. Bange am Spiek ge= bratene Wilbschweine stanben auf ben Tischen und bie großen metgefüllten Trinthorner machten fleißig bie Immer lauter und heftiger murben bie Runde. Stimmen ber Männer. Da erhob fich Armin zu einer Rebe, und bas Gefprach verstummte. flammenben Worten rief er alle auf zum einmütigen Rampf fürs teure Vaterland. Man brauchte ihn nur reben zu hören, um zu verfteben, wie es biefem einen Manne gelungen war, die borber taum gefannte Liebe zum gangen beutschen Baterlande zu weden, bie vielfach gersplitterten und berfeinbeten Stämme gu einen und gum Bergweiflungstampfe gu treiben. erinnerte noch einmal an die Schmach ber Römerberr= schaft, da freie beutsche Männer mit Ruten geveitscht wurden. Er gebachte ber blutigen Rache im Teutoburger Walbe, ber graufamen Raubzuge bes Germanicus gegen bie Chatten und Marfen und ber ruhmreichen Abwehr im Borjahr. "Nun gieht", fo fuhr er fort, "ber taiferliche Pring gum brittenmal heran. Das nimmerfatte Rom hat all feine Rrafte aufgeboten, um bie freien Deutschen biesmal gewiß gu Knechten zu machen. Noch nie zuvor hat solch ein Reinbesteer ben beutschen Wald betreten. buhrt es uns, nicht nur tobesmutig zu fampfen, wenn's brauf und bran geht, sonbern auch weise Bor= sicht zu gebrauchen. Was bie Römer fo mächtig macht, ift ihre Ginheit. Gin Wille lentt bas gange Reich, bas gange Beer. D bag wir Deutschen einig maren! Trot ihrer befferen Rriegstunft und ftarteren Bewaffnung, tropbem ihr Reich von Sprien bis Si= spanien reicht, stände heute tein Römer auf beutschem Boben! 3ch habe Marbob, bem großen Ronige ber Martomannen, ber fein Bolt bom Main nach Bobmen geführt hat, um es bor ben Romern zu retten, bas blutige Haupt bes Barus zugeschickt; er hat bie ernste Mahnung berachtet. Dennoch find bie beutschen Stämme heute einiger benn je gubor, seit fie bie Ur= beimat in Afien verließen und in biefe Wälber zogen. Bon ben Ufern bes Rheines bis zu ben Ufern ber Weichsel find die beutschen Brüber hier vertreten. Die tapferen Marfen und Brutterer, bie fo lange bie Wacht am Rhein gehalten haben, fenben alle Mannen, bie das Römerschwert noch nicht gefreffen hat. Die gaben Chatten werben ibre Grengen in biefem Nahre an ber Wefer berteibigen. Die Semnonen jenseit ber Elbe, welche man die Ebelften ber Deutschen nennt, ba in ihren hainen bie größten heiligtumer unseres Volkes find, haben ben Lodungen Marbobs wiberstanden und manchen starten Rrieger zu unserm Beerbann gefandt. Die trokigen Langobarben, unfere nördlichen Nachbarn an ber Unterelbe, fehlen auch nicht. Und felbft bom fernen Often, bom Juft bes Riesengebirges, ift mein Freund Catualba, ber Go= tenfürst, mit seinen Rriegern zu uns gekommen. Marbob hat ihm fein Land geraubt; jest leiht ber Sote feinen Urm ben beutschen Brübern bes Westens um ben Erbfeind zu befämpfen. Mag Germanicus 100.000 Mann heranführen, wir werben ihm wenia= stens ebensoviele entgegenstellen. Soll aber vieses ftattliche Beer mit Aussicht auf Erfolg tampfen, fo

barf hüben wie brüben nur einer befehlen. 3ch bin gerne bereit, einem Würdigeren Plat zu machen, wenn ihr einen andern Bergog mablen wollt. Aber ich beschwöre euch, ihr beutschen Männer, um bes Baterlan= bes willen, lernt bie schwerfte Pflicht, ben Gehorfam! Und fobann, gebt bie alte Reilordnung auf; fie tann einmal gegen die festen Glieber ber Legionen nicht bes fteben. Miglingt ber erfte Unfturm, fo ift ber Reil Schlieflich ift meine Meinung, Dieses Mal berloren. nach Weise ber Römer einen Rudhalt zu bilben und nicht alle auf einmal anftürmen zu laffen. bei einem erften Migerfolg leicht bas gange Beer ber-Da bas Stillesteben im Rampfe nun aber loren. für einen Deutschen bas Allerschwerfte ift, so habe ich

bazu meine Cheruster außersehen."

Armins Rebe war oft von tosenbem Beifall un= terbrochen worben. Als er fich nun feste, jubelten bie meiften Manner auch feinen Borfclagen Beifall. Er hatte fie vom Römerjoch befreit, er hatte sowohl seine Vaterlandsliebe wie seine Ueberlegenheit so oft bewiesen, bag bie meisten, besonbers ber geringeren Leute, ihm blindlings vertrauten. Aber nicht alle ju= belten Beifall. Bor allem unter ben hoben Ebelingen gab es manche finftere Gesichter. Der alte mürrische Ingomar aber fprang grimmig auf und rief mit rauher Stimme: "Mögen anbre Eble fich feige wie römische Legaten hinter ihre Rrieger verkriechen, ich werbe ber alten, von Woban felbst gelehrten Schlacht= orbnung treu bleiben und meinen Reil anführen. Und gehorchen mag ich einmal nicht, einem jungen beutschen Herzog so wenig wie einem alten römi= schen Raiser." Wilber Aufruhr folgte biefen hoh= nischen Worten. Blutrot flammte ber Born in Ar= mins Antlit empor, und seine Fauft fuhr ans Schwert. Doch ein Jungling feines perfonlichen Gefolgs, wel-

der bicht hinter ihm ftand, fiel ihm tuhn in ben Arm und fah ihn bittend an. Da faßte Armin fich mit Bewalt, stieß bas Schwert zurück in die Scheibe und ibrach rubig, wenn auch mit bebenber Stimme: "Das Baterland über alles, auch über ben eigenen Stola! Frag Tiberius und Germanicus, ob ich ein Feigling bin! Ungeftume Tapferteit ohne weisen Rat bat ben Cacina im vorigen Sommer entwischen laffen und ben römischen Wallgraben mit Taufenben tapferer Brüber gefüllt. Sätte mein tapferer Obeim bamals nicht meinen Rat verachtet, fo mare Cacinas Seer im Balbe umgetommen fo gewiß wie bas bes Barus, und Rom hätte wohl auf immer genug gehabt bom beutschen Mögen bie freien beutschen Männer awischen beinem-und meinem Rat entscheiben." Es mar ein Glud für die deutsche Sache, daß Armin so ruhig geantwortet hatte; fonft hatte ber Worttampf bei bem unbändigen Sinn der alten Recen leicht ein blutiges Nachspiel haben können. Auch jest noch ging es laut genug her; benn ber Met hatte allbereits bie Röpfe beift gemacht. Biel zur Beruhigung trug Catualba, ber Gotenfürst, bei. Es war bas erfte Mal, bag bie meisten ber Bersammelten einen Goten saben und hörten, wenn auch alle wußten, daß ein großes beutiches Bolt, Goten ober Gotonen genannt, im fernen Often an ben Ufern ber Weichsel wohne. barum Catualba erhob, wurden alle, fowohl aus Reugier wie aus Chrerbietung, ftill und lauschten ge= spannt auf seine Worte. Aber nur mit Mühe bermochte er fich verständlich zu machen; gar frembartig flangen feine Worte ben Ohren ber Berfammelten. bie meistens nur die niederdeutsche Mundart rebeten.\*

<sup>\*</sup> Die Bibelübersetzung des Gotenbischofs Ulfilas ift uns teilmeise anfbewahrt. Daraus erkennen wir heute die Mundart der alten Goten. Als die Westgoten später nach Spanien

Er sagte etwa Folgenbes: "Marbob, ber Räuber, hat mich aus meinem Lande vertrieben. nun eures Armin Ruf vernahm, ließ ich die Gebanten an die eigene Rache einstweilen fahren und zog mit meinen Getreuen gen Westen. Armin bat recht: wir Deutschen wären das mächtigste Bolt ber Erbe, wenn wir einig waren. Er hat auch recht, wenn er für ben Rrieg die Unterwerfung unter einen Willen for-Ihr West- und Mittelbeutschen habt teine Ronige wie bie Stämme ber Boten; bas mag gang gut fein für ben Frieben; aber im Rampf, besonbers gegen einen fo gefährlichen Begner, muß Ginigteit berrichen. Die feste Ginigfeit feines Boltes bat auch Marbob groß gemacht. Auch ber Plan, einen Teil bes Beeres als Rüchalt aufzustellen, ist aut, ebenso die geordnete Schlachtreihe ftatt ber Reilordnung. 3ch habe euch nichts zu befehlen; aber ich fage euch meine Meinung."

Die Rebe bes fremben Königs, bes ersten, ben biefe Deutschen in ihrer Mitte sahen, versehlte ihre Wirkung nicht, nachdem sie von einem Dolmetscher überseht war. Man billigte die Pläne Armins; nur von der Reilordnung wollte man nicht lassen.\* Die Freien wollten die Eblen vor sich sehen, und diese trieb die Ehre an die Spige. Persönliche Tapferkeit stand dem schlichten Sinn der damaligen Deutschen

noch viel höher als Felbherrntunft.

Doch wer war ber fühne Jüngling, ber Armins Zorn befänftigt und unermeßliches Unheil abgewens bet hatte? Wir erkennen die schönen Züge, obwohl die

tamen und einst Gesandte zu ben beutschen Franken schidten, tonnte man sich mit diesen nur in der sateinischen Sprache verständigen. Luthers Bibel hat den deutschen Stämmen zum erstenmal eine einheitliche Sprache gegeben.

<sup>\*</sup> Der Bornehmfte ging voran, ihm folgten zwei bann brei Rrieger u. f. m.

Seftalt in bem einen Jahr start gewachsen ist. Siegshard ist's, ben wir ohnmächtig am Ufer bes Rheins umsinken sahen, als er ber Gefangenschaft glücklich entronnen war. Er hatte sich balb erholt und seinen Weg zu Armins Heer gefunden, welches ben Römern bis in die Nähe bes Rheins gefolgt war. Armin selbst sah ben kühnen Knaben, den Sohn seines alten Bertrauten, und nahm ihn mit in seine Burg. Bon all den Seinen war ja nur noch der alte Wulf übrig. Der weinte vor Freuden, als er den Knaben undersehrt in seine Arme schließen konnte. Er hatte den Bater fallen sehen und war dann bei Armin geblieben. Nun wurde er Sieghards treuer Begleiter.

### 9. Ibistaviso. — Die Doppelschlacht.

Die große Entscheibung war nahe. Anfangs August standen sich an ber Wefer zwei Heere gegenüber, wie sie Germaniens Gauen in solcher Stärke noch niemals geschaut hatten und bis zu unserm Jahrhundert auch nicht wieber schauen sollten. Armin hütete ben Weferübergang; Germanicus fuchte ihn zu gewinnen. Gines Tages ritt ein einzelner romischer Offizier bis an ben Uferrand und rief in beutscher Sprache nach bem Rührer ber Deutschen. Es war Armins Bruber Flabus. Die beiben Sohne bes alten Bauptlings Segimar waren einander ähnlich an Geftalt und Rraft und fühnem Mut. Aber wie verschieden hatte fich beiber Schicksal entrollt, feitbem fie acht Jahre borher mit Tiberius nach Pannonien marschiert waren! Römische Bürger und Ritter waren beibe geworben. Aber mahrend Flavus barin fein volles Genüge fand und unter ben römischen Schmeicheleien und Ehrenbezeugungen feine beutsche Gefinnung ganglich berlor, erglühte die Vaterlandsliebe bes Armin nur um so reiner und heißer, je mehr er ben Glang und bie Macht

Roms tennen lernte. . So war fein Bruber ein unbetannter römischer Sölbner geblieben, mahrend fein eigener Ruhm als Retter und Befreier Deutschlands bie fernsten beutschen Gauen erfüllte und erfüllen wird so lange noch beutsche Herzen schlagen. fcien fich auch bas berichiebene Los ber beiben Brüber in ihren Zügen zu fpiegeln, als fie beibe boch zu Rof am Ufer hielten, feit Jahren bas erfte Wieberfeben. Armins offene, männlich schöne Züge strahlten bor freudiger Begeifterung für bas teure Baterlanb. Des Flavus Angesicht war bleich und finster, als hatten ber grimme Neib auf ben Bruber und ber schnöbe Berrat am Baterlande ihren bunteln Stembel barauf gepreßt. Dazu mar fein Geficht entstellt bon einem furchtbaren Hieb, ber ihm bas linke Auge geraubt Lange schauten fie fich schweigend an, als schlöffen bie wogenben Gefühle beiber Munb. lich brach Armin bas Schweigen mit ben Worten: "Du haft mich gerufen, Flavus; was wünscheft bu bon mir?" "Die Rudfehr gur Befinnung, Armin!" rief Flavus leibenschaftlich aus. "D Armin, welcher Damon hat bich beseffen, bein Vaterland also ins Berberben zu jagen! Rannft bu benn im Ernfte glauben, bem allgewaltigen Rom auf bie Dauer wiberstehen zu können! Rannst bu es auch nur wünschen, wenn bu bebentst, wie unendlich erhaben Rom basteht, in Runft und Wiffenschaft und Reichtum erglangenb, während wir Deutschen immer noch arme, unwisfende, halbnadte Barbaren find, bie fich in unaufhör= lichen Bruberfriegen felbft gerfleischen! Ich habe bas bermüftete Marfenland gefehen: balb wird gang Germanien ihm gleichen, wenn ihr ben nuglosen, mahnfinnigen Rampf nicht aufgebt. Armin, Sohn meines Vaters, ich beschwöre bich bei seinem Anbenken, ich beschwöre bich bei beiner Liebe zu Thusnelba, tehre

um von beinem Wege, erwache aus beinem ftolzen Traum ebe es zu fpat ift! Germanicus beut allen Germanen Frieden an, bir felbit und ben andern Rub= rern hohe Chrenftellen im Romerheer, wenn ihr bie Waffen nieberlegt." Urmin bebte formlich im' Sattel bor Born, als er biefe Worte bernahm. Doch hielt er noch an fich "Fühlft bu benn gar nicht einmal bie Schmach, bie bu mit biefen Worten mir anthust!" rief er bem Bruber entgegen. "Ift benn jeber Funte bon Freiheits= und Vaterlandsliebe in beinem Bergen ausgelöscht? Sat bich ber eitle Glang Roms fo gang geblenbet, baß bu feine innere Fäulnis gar nicht gewahrest! Ja wohl, nach außen ist es eine gewaltige Macht: aber sittlich ift es verrottet, morsch bis ans Berg. Bisher hat es jeben Feind befiegt und wie ein wildes Meer die Länder überflutet. Um deutschen Walbe haben feine ftolgen Wellen fich gebrochen und werben fich ferner brechen. Du schämst bich nicht, bie Bermuftung weiter Bauen als Schrechilb binguftel= Seit wann beugt ber freie Deutsche feinen len. Müden bor bem, ber ihn fcblägt? Sollen wir bie romischen Littoren mit ihren Rutenbundeln wieder ins Land bringen? 3ch fage bir, Flavus, bu tennst bein eigen Bolt nicht mehr, feinen unbeugsamen Mut. feinen tropigen Freiheitsfinn, seine nie versiegenbe Rraft. 3ch tenne unfer Bolt, und ich glaube an unfer Bolt. Roms gewaltige Macht wird einst ausam= menfturgen wie ein morfches Gebäube, und auf feinen Trümmern werben bie jeht als Barbaren verachteten Germanen fteben. D, Flavus, bu haft mich gur Rnechtschaft gerufen, ich rufe bich zur Freiheit! Um bes Baterlandes willen, bas uns beibe geboren hat, wirf bie fremben Banbe von bir, sporne bein Bferd in ben Strom und tomm ans Bruberhera! Dein Uebergang, jest im Angesicht beiber Beere, mare mehr benn

tausend Mannen wert. Flavus, bei allem, was bir heilig ift, komm herüber an ben Ort, wo jeder Deutsche hingehört, komm zu beinen Brübern!"

Kast schien es, als ob die bewegliche Bitte Armins einen Einbrud auf ben Bruber gemacht hatte. Diefer schwieg einen Augenblich; bann aber fagte er fast traurig: "Ich kann mein Mannenwort nicht brechen, fann meine Ueberzeugung nicht anbern. Rum letten Male bitte ich bich, folge meinem Rat. Fürchtest bu bie But beines Beeres, bie bu felbft entfacht haft, fo tomme gleich berüber; bas heer wird beinem Beispiel balb folgen." Armin antwortete nicht auf biefe wie= berholte Versuchung. Traurig schaute er auf ben Bruber und fprach: "Wo haft bu bein Auge verloren, Flavus?" "In Pannonien, in einer blutigen Schlacht gegen die Rebellen", lautete die Antwort. "Und was ift bir bafür geworden, daß bu bein Leben baran fets= teft, jenes freie Bolt ben Römern unterwerfen au' helfen?" "Diefe gulbene Ehrentette", antwortete Flavus, auf seinen Hals beutenb. Da lachte Armin höhnisch auf und rief laut: "Um eines armen Rett= leins willen schlägt ein beutscher Sbeling Freiheit und Leben in die Schanze! Flavus, fiehst bu benn nicht bas Stlavenbrandmal an beiner Rette! Stlaventette bleibt Stlavenkette, ob fie gulben am Salse blinkt ober eifern am Rufe flirrt." Da bergerrte bie Mut bes Flavus bleiches Gesicht; gellend rief er gurud: "Lieber ein ehrlicher, treuer Diener als ein ehrloser, meineidiger Schurte wie bu! Dem Barus haft bu bie Mannentreu schändlich gebrochen; bas beutsche Bolt haft du hochmütiger Narr verführt! Mich follst bu nicht unbestraft schmäben!" Damit rif er bas Schwert aus ber Scheibe und sprengte in ben Strom. Da hielt sich auch Armin nicht länger. Bergeffen war die ganze ungeheure Verantwortung, die auf ihr

ruhte als Führer bes Beeres. Nur ber Manneszorn schlug lobend empor. "Elenber Baterlandsverräter, jest empfängst bu beinen Lohn!" Damit stürmte auch er in ben Fluß jum brubermörberischen Rambf. Bum Glück war beiber Gefolge nicht weit. stürzten sich in ben Fluß, um die herren zu trennen. Sieghard tam zuerst an Armins Seite, ergriff ben Bügel feines Roffes und beschwor ihn um bes Baterlandes willen ben Zorn zu mäßigen und sich nicht leichtfinnig in Lebensgefahr zu begeben. Mühe gelang es die wutentbrannten Brüber von einander zu halten. Bielleicht mar biefer Zweitampf bon Germanicus beabsichtigt, als er ben Klabus ab-Wie würde er und sein ganges heer jubiliert haben, wenn ber gefürchtete Besieger bes Barus ba elend von bes eigenen Brubers hand erschlagen worben märe!

War nun bas auch nicht geschehen, so waren es doch wieder beutsche Brüber, die das Römerheer über die Weser führten. Die wasserkundigen Bataber, bie Vorfahren ber heutigen Hollanber, bienten fcarenweise im Römerheer. Sie burchschwammen bie Weser an verschiedenen Stellen, fanden eine Furt und hielten folange Wacht am Oftufer, bis Germanicus herüber war. Balb fah er fich ben Germanen auf einer großen Wiese am Ufer bes Muffes, nabe bem heutigen Breußisch=Minben, gegenüber. Er brannte barauf, eine Hauptschlacht gegen bie Germanen zu ge= winnen, was ihm im Borjahr trot aller Anftrengung nicht gelungen war. Bor fich faben bie Römer qu= nächst nur beutsche Reiterscharen. Bu beiben Seiten erstreckte sich ber Walb. Erst in einiger Entfernung schien eine bedeutende Menge Fukvolk am Rande bes Walbes zu halten. So tapfer nun bie Legionen auch waren, fie fürchteten ben Waldtampf mit ben Germaį

Ru schwer lag ihnen bas Schicksal bes Varus noch in ben Gliebern. Ghe ber fluge Felbherr baber fein heer anfturmen ließ, hielt er eine ermunternbe Unsprache an basselbe. "Warum fürchtet ihr eigent= lich ben Walbtampf?" rief er ihnen gu. "Doch nur, weil einmal ein römischer Felbherr ben Ropf berlor und fich völlig überrumpeln ließ. Sabe ich euch nicht lange genug geführt, daß ihr mir und meiner Führung vertrauen folltet? Wenn ihr es recht bebentt, fo ift ber Wald euch günstiger als ben Germa-Ihr fonnt eure furgen Schwerter und Sbieke unter ben Bäumen viel beffer gebrauchen als jene ihre viel längeren Waffen. Much eure runben Gifenschilbe find ba viel bequemer zur Abwehr als bie mannes= hohen Holzschilbe ber Germanen. Ich werbe euch so wenig wie möglich in ben Waldkampf führen; wird es aber nötig, so geht ben Feinden nur getroft auf ben nadten Leib; er ift im Walbe nicht harter als im freien Felbe. Dentt ber Schmach im Teutoburger Walbe; löscht fie aus im Blute ber Feinde und ihr werbet ben Ruhm ber Beteranen von Zama erlangen."\* Run ließ Germanicus fein beer borwarts geben. beutschen Reiter zogen sich nach turzem scharfen Rampf zurud; higig folgten bie Römer. Da jubelte Armin auf in feinem Bergen, benn er fah ben Sieges= Er hatte einen feinen Schlachtplan franz winken. ersonnen. Bu beiben Seiten lagen bie Deutschen im Walbe versteckt, weit nach hinten zu hielt Ingomar mit ben Cherustern als Rüchalt bes Beeres. hatten strengen Befehl, sich nicht zu rühren, bis Ar= min felbst fie rufen wurde. Die Reiter follten nur zum Scheine ein wenig fampfen und fich bann auf bie

<sup>\*</sup> Bei Zama wurde ber Rarthager Hannibal, ber größte Feind Roms, nach sechzehnjährigem Rampfe endlich befiegt.

Cherustericaren gurudgieben. Daburch hoffte Urmin bie Römer bon ber Wefer abzugieben um ihnen mit feinen im Walbe verborgenen Truppen in die Seite und in ben Ruden fallen zu können und ihre Legionen aufzurollen. Alles ging anfangs nach Bunfch; die Römer hatten nichts gemerkt. Da mußte ber alte unbändige Ingomar ben ganzen Plan ber= berben und ben fast sicheren Sieg in eine blutige Nieberlage verwandeln. Raum fah er die Feinde anfturmen und die beutschen Reiter bor sich bertreiben, ba konnten er und die Cherusker den Rampfesmut nicht mehr bezähmen. Sie ftimmten ben wilben Schlacht= gefang an und fturmten in blinder Wut nach born. ehe noch das Römerheer merklich von der Wefer abgezogen war. So konnte Armin seine Hauptmacht gar nicht aus bem Walbe heraus entwideln, mahrenb Germanicus schnell genug feine Legionen an bie richtige Stelle ichieben konnte. Die Cheruster brauften mit wunderbarer Schnelligfeit beran. Aber schon auf 60 Schritt Entfernung traf fie ber furchtbare Sagel ber mörberischen Bila. Bange Reihen ber Reilordnungen fanten zu Boben. Die Uebriggeblie= benen fturmten einzeln auf bie Romer los; aber bie festen Reihen ber Legionen stanben wie Mauern. Ihre Speere hatten die hölzernen Schilbe der Deutschen leicht burchbohrt; biefe aber konnten trop all ihrer überlegenen Rörpertraft meistens nur bon oben herab ben Rand ber eifernen Römerschilbe zerhacken. Dabei stiefen ihnen bie Legionäre bas turze Römer= schwert von unten her in den Leib. Balb lagen die Riefenleiber ber Deutschen zu haufen getürmt, aber bie morbgierigen Feinde würgten immer weiter und trieben alles por sich ber.

Armin knirschie bor Wut, als bie naturwüchsige Tapferkeit bes alten Oheims ihm zum zweitenmal

ben fast sichern Sieg entrig. Noch einmal versuchte er mit bergweifeltem Mute bem Unheil zu wehren. Mit einer schnell zusammengerafften Reiterschar brang er plöglich tief ins Römerheer ein und tam nahe an Germanicus felbst beran. Er hatte fich bas Geficht geschwärzt, bamit bie Reinbe ihn nicht erten= nen follten. Aber an feiner Riefengestalt und feinen furchtbaren Hieben erkannten fie ihn boch. Nun fturmten fie von allen Seiten auf ihn ein. Nur we= nige ber Seinen hatten ihm folgen können, allen boran ber schnelle Sieghard, beffen geschwinde Schwerthiebe auf die helme ber Feinde niederschmetterten wie por bem seine hammerschläge auf bes Baters Umboß. Mit einem Male erhielt Armin einen fo furchtbaren Sieb über bie Stirn, baf fein Belm gerbarft und bas bervorquellende Blut ihm die Augen blendete. Elend wäre ber jest hilflose Helb gefangen geworben, hatte nicht Sieghard ben Zügel feines Streitroffes erfaßt und ihn mit bulfe ber anbern berausgehauen. Führer der Deutschen war, wenn auch schwer ber= wundet, gerettet; aber die Schlacht bei Ibistaviso war für sie verloren. Doch Germanicus triumphierte zu früh; die Deutschen waren noch lange nicht bernichtet. Armin und Ingomar festen bie lette Rraft ein, und schon nach wenigen Tagen standen sie dem Feinde abermals gerüftet gegenüber. Diesmal hatten fie eine fehr ftarte Stellung gewählt. Un ber einen Seite floß die Wefer, an der andern lag ein tiefer Sumpf. Nur ein schmaler Weg führte zwischen beiben hindurch zu ihrer Stellung. Sier aber hatten fie einen hohen Wall aufgeworfen, und bahinter ftand ber tropige Ingomar mit ftartem Beer. Armin tonnte seiner schweren Wunde wegen nicht persönlich am Rampfe teilnehmen, wenn er auch ben Schlachtplan entworfen hatte. Jung Sieghard war wieber mit

babei: fast wie burch ein Munber war er bei Ibistaviso unverwundet bavon gefommen. Aber mit Ingrimm mußte er bier wieber bie überlegene Rriegstunft ber Römer tennen lernen. Wie er oben auf bem hoben Wall ftand und die Legionen langfam beranruden fab. stimmte er auch ein in die bohnischen Rufe, womit die Rameraden die Feinde begrüßten: "Rommt nur beran, ihr schwarzen 3werge! Sier foll euch Panger und Schild nicht schüken! Beute follt ihr lernen, baf bie beutsche Framja von obenherab ebensogut trifft wie euer Vilum!" Aber bie Römer bachten gar nicht bar= an, ben hohen Wall sofort zu fturmen, wie die Deuts schen gehofft hatten. Bum erftenmal im beutschen Rriege konnten fie bier ihre Artillerie ausgiebig ge= brauchen. Sunderte bon ichweren Gefdügen murben in ficherer Entfernung aufgefahren. Besonbers bie ichweren Relaftude, welche bon ben Wurfmaschienen hoch im Bogen geschleubert wurden, riffen furchtbare Lüden in ben Wall wie in die bichtgebrängten Scharen ber Deutschen, die rein gar nichts bagegen thun tonn= Erst nachdem die Geschütze also porgearbeitet hatten nabten die Sturmtolonnen der Legionen, fo fest, so schnurgerade, als wären sie eine einzige Ma= Auf den Leichen ihrer Brüber stehend, wehr-Schine. ten fich die übrig gebliebenen Deutschen mit verzweifel= tem Mute; aber die beffere Ordnung und Bewaffnung ber Reinde trug auch diesmal nach unbeschreiblichem Gemetel einen großen Sieg babon. Germanicus ließ eine hohe Siegesfäule aufrichten und schrieb triumphierend nach Rom, bak er bie Germanen vernichtenb geschlagen habe. Bon unfern beutschen Borfahren haben wir leiber teinen Bericht über all biefe Schlach= Sonft würden wir wohl erfahren, bak auch Germanicus ichwere Verlufte erlitten hatte. Wenig= ftens brang er nicht weiter ins Land ber Cheruster ein.

mabrend fein Bater Drufus bis jur Elbe gefommen Rach wenigen Tagen zog er über die Weser zu= rud, und feitbem hat tein Romerheer jemals bie Befer wiebergesehen. Trot ber Nieberlagen hat Armin bas beutsche Baterland befreit. Verfolgen konnte er bieses Mal ben abziehenden Feind nicht. Flotte besselben murbe in ber Norbsee von einem furchtbaren Sturm gepactt und fast vernichtet. 000 Menschen fanben babei ihren Tob. Sold rie= fige Opfer an Gut und Blut waren felbst bem Römerreich zu schwer. Germanicus wollte freilich in brennenbem Chrgeig noch einen vierten Bug in bas Berg Germaniens unternehmen, um bie trokigen Barbaren bollends zu vernichten ober zu unterwerfen. kluge Tiberius aber sagte: "Jest ift es genug bes Ruhms und ber Rache; bie Deutschen fann man am besten besiegen, wenn man sie ihrer eigenen Awietracht überläft." Er tannte ben Erbfehler ber Deutschen Raum ein Jahr war bergangen, ba ftannur zu aut. ben Armin und Marbob einander an der Saale in furchtbarem Bruberkampf gegenüber. Semnonen und Longobarben fämpften auf bes Cherusters Seite; aber fein eigener Oheim Ingomar war zu ben Martomannen übergegangen. Armin behauptete am Abend das Schlachtfeld, und Marbod zog heim nach Böhmen. Der tapfere, aber auch eitle, felbstgefällige Mann wurde von bem Goten Catualba bebrangt, von ben Römern umgarnt und ftarb in römischer Gefangenschaft. Sein Volk aber, die eblen Markomannen, bie er einst vom Main nach Böhmen geführt hatte, haben noch 150 Jahre später manchen harten Strauß mit bem römischen Raiser Mart Aurel ausgefochten. Bon ihnen stammen die Deutsch-Defterreicher und bie Bagern ober Bajuwaren, b. h. Leute aus bem Bojer= land, bas ift Böhmen.

Armin suchte nun mit aller Macht wenigstens bie Mittelbeutschen zu einem Reiche zu vereinen. Aber bazu war er um Jahrhunderte, ja fast um zwei Nahrtausende zu früh geboren. Der ungezähmte Freiheitsbrang, bie Gifersucht ber einzelnen Gippen und Stämme, bie geringe Baterlandsliebe ließ bie ftarten, tapferen Deutschen bamals und später zu feirer wahren Ginheit tommen. Armins ganges Streben in biefer Beziehung warb zu nichte. Man be= schulbigte ibn, bag er nach ber Ronigstrone trachte. und im Jahre 21 ward er von feinen eigenen Bermanbten erschlagen. Die alte Götterfage bon Balbur, bem Frühlingsgott, und Loti bem Gott ber Zwietracht. war leiber vorbildlich für bie Geschichte un= feres beutschen Bolkes. Unter Armin hatte es einen herrlichen Bölkerfrühling erlebt; aber bie Zwietracht fand bald einen blöben Böbur, ber ihn erschlug.

Sieghard mar ihm immer treu zur Seite geblieben und fein Liebling geworben. Sätte ber alte Bulf ihn nicht gerettet, so ware auch er bem Morbstrahl er= legen, als Armin babin fant. Ohne Beimat, fland er jett im beutschen Walbe, ba, wo einst bes Baters haus gestanden. Wehmütig betrachtete er ben Ort. ber feit feiner Zerftörung im Jahre 15 nicht wieber aufgebaut war. Frauen und Rinder waren ja allefamt gefangen, bie Männer größtenteils gefallen. Unter ben Cherustern war er seines Lebens nicht mehr sicher: benn ba berrschten jett Armins Gegner. Freilich hatte auch ber ftolze Stamm mit ber Ermorbung feines helben fich felbst ben Tobesftoft gegeben. Furchtbar zusammengeschmolzen wie er mar, ber= schwindet sein Rame unter ben beutschen Stämmen. Aber auf ber Beimatsstätte erwachte in bem 21jähri= gen Sieghard mit aller Macht bie Sehnsucht nach Mutter und Schwester, die in römischer Gefangen-

Nicht, als ob er ihrer vorher nie= schaft schmachteten. mals gedacht hatte. Aber bie unaufhörlichen Rampfe feit ber Zeit seiner Flucht ließen ihm weber Zeit noch Belegenheit, feinem Bergenswunsch zu folgen. lange ber offene Rampf mit ben Römern bauerte, ware es ohnebem fast unmöglich gewesen, seinen Plan auszuführen. Best fogar war es immer noch ein febr gefährliches Unternehmen. Wurde er irgendwo als ein entlaufener Stlabe erfannt, fo wartete graufame Gefangenschaft, vielleicht ber Tob auf ihn; benn bie Sklavengesetze Roms waren blutig, und wurden blutig ausgeführt. Aber bie Liebe zu ben Seinen überwand alle Bebenken. Sie zu finden und zu befreien, wie er einst als Knabe gelobt, bas ward nun, ba er ein Mann geworben, bie Aufgabe seines Lebens. So verließ Sieghard ben beutschen Walb.

# In der Kömischen Kaiserstadt.

#### 1. Am Silabenmarit.

Reine Stadt ber Welt hat jemals ein folches Ge= wimmel ber verschiebenften Bolter gefeben, wie bie Weltstadt an bem Tiber. Um schlimmsten war biefes Böltergemisch jeboch auf bem Stlavenmartt. Rehntausende der Löwen und Tiger Afrikas bedurfte Rom zu feinen blutigen Zirtusspielen; hunderttausende seiner schwarzen Menschen taufte es für seine Bäuser und Plantagen. Und neben ben ftarten Sobnen Sams ftanben am Martt bie fclanten Griechen, bie wegen ihrer Runftfertigfeit geschätt maren, und sehnige Epiroten und Dalmatiner, welche bie besten Glabiatoren abgaben. Glutäugige Spanier reihten fich ba an schwarzlodige Sprer; bie schöngebauten Georgier und Armenier waren gefucht, wie heute noch im türkischen Reich. Aber alle wurden überragt von ben blonden Söhnen und Töchtern Germaniens. Die Banbler priefen bie Rraft und Starte ihrer mannlichen und die Schönheit und Runftfertigteit ihrer weiblichen Stlaben mit lauter Stimme. Die Räufer brangten fich beran, befühlten bie Starte ber Mustel und magen bie Weite ber Bruft ber mannlichen Waren: ober fie prüften mit lüfternen Bliden und frechem Betaften bie Schönheit ber Beiber und feilschten bann mit ben händlern wie echte Süblan-Bei einem Pferbehandel unserer Tage fann es nicht rober, rudfichtslofer zugeben als auf ben alten Sklavenmärkten. Das war nur eine Frucht bes von ben Ungläubigen unferer Tage fo hoch gepriese= nen römischen Seibentums. Erft bas Chriftentum, mit feiner Lehre von ber Bruberliebe hat die fchred= liche Stlaberei bes heibnifchen Altertums zuerft ge=

milbert und endlich bollends aufgehoben.

Un einem schönen Frühlingstage bes Jahres 25 war ber Stlavenmartt zu Rom wie gewöhnlich ftart befucht. Da es hier immer allerlei Aufregung und Rurzweil gab, so fanden sich täglich Tausende ber ärmeren römischen Bürger hier ein, obwohl fie feine Stlaven faufen konnten. Satten fie boch meiftens aufer ihrer berühmten Bürgerfreiheit und bem entsprechenben Stola nichts als ihre schmutige gerriffene Toga. Das Effen lieferte ihnen ber Staat. Dafür gaben fie in ben Wahlbersammlungen ihre Stimmen für die Reichsten und Freigebigsten ab. Sonst hatten biefe halben Bettler, die fich aber als Herren ber Welt fühlten, nichts zu thun. Um ben Stlavenmartt zog fich benn auch alltäglich allerlei Gautlervolt zufam= men, die Menge zu beluftigen und fich bamit einige Denare zu verbienen. Die Stelle unserer mahrsa= genben Zigeuner vertrat ber Weise aus Aegyptenland; andere Länder fandten ihre besten Rünftler. Deutsche fehlten nicht. Gleich bort neben bem öffent= lichen Brunnen fab man ihrer zwei, bie einige Baren mit fich führen. Der altere ber Manner, felbft in einem Barenfelle schwigenb, um ben Römern einen echten leibhaftigen Germanen borzuführen, ließ bie Tiere tangen und klettern und allerlei luftige Sprünge machen, wie bie braben Barenführer bas heute noch Meister Bek ift ja ein gar gelehriger Ge= berfteben. Der Bungere, ein Mann bon riefenhafter ſeΨ. Gröke, führte allerlei Rraftproben mit eisernen Retten und Gewichten aus. Dann fprang er über bie Baren, über feinen Rameraben und manchmal auch nach turzem Unlauf über einen Saufen Menschen binweg. Die Buschauer flatschten Beifall; aber bie berumgereichte Pelzmüße bes Alten hatte bann boch meistens nur einige kleine Aupfermünzen aufzuweisen. "Ein elendes Leben, Wulf, ein elendes Leben!" sagte ber Jüngere finster brütend an eine Säule gelehnt, als der Alte seine geringe Sammlung zeigte. "Seit vier Jahren treiben wir uns nun so herum, und noch haben wir keine Spur von Faustus oder der Mutter gefunden. Ich glaube sie sind gar nicht mehr in Rom, obgleich der Schurke hier früher eine Schenke hielt, wie ich in Köln erfuhr. Möglich, daß es in dieser Millionenstadt immer noch einige Schenken giedt, die wir nicht gefunden haben. Aber ich habe fast die Hoffnung verloren, Mutter und Schwester je wiederzussehen."

"Mit Gebuld und Spucke Fängt ber Elefant bie Mucke",

antwortete ber Alte weise. "Biel Hoffnung habe ich freilich noch nie gehabt, Sieghard. Wenn aber ber Elefant eine Mude fangen tann, fo tannft bu am Enbe auch noch einen Fauftus auffinden, falls ber noch lebt. Damit will ich aber burchaus nicht sagen, daß bu ein Elefant bift, wenn bu auch fast groß genug bazu mareft. Aber mas unfer Leben anbetrifft, fo finbe ich bas gang gemütlich. Wir haben genug zu effen und bor allem genug zu trinken; benn ber Wein ift hier billig, und bamit bin ich gang gufrieben." Man fieht. er war noch gang berfelbe leichtlebige, gutherzige alte Rnabe wie früher in Walbsrobe. Auch äußerlich war er fast gar nicht verändert; nur ber Leib war ein wenig rundlicher und das Gesicht ein wenig rötlicher gewor-Defto mehr hatte fich fein junger herr beran= bert. Wenn Fauftus felbft ihm jest begegnet mare, er hatte feinen einstigen Stlaven nicht wieber erfannt. Was ber Bater einst mit Stolz gehofft, Sieghard



Kaifer Augustus.

# THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS hatte es erfüllt: er war noch größer und stärker ge= worden als Wulfram ber Schmied. Aber bas icone finnende Antlit bes Jünglings war in ein ernftes fast finfteres Männerantlig verwandelt, wenn es feine Schönheit baburch auch nicht verloren hatte. schweren Gebanten berfunten, lehnte er noch eine Weile an der Säule. Dann hob er das Haupt wie ein müber Mann und fprach ju Bulf: "Bleibe bier mit den Tieren; ich will wieder wie alle Tage ben Markt umschreiten und die Sklaven betrachten." ging er langsamen Schrittes bavon. Blöklich aber stand er still; ein schlantes, hochgewachsenes Mäbchen, beren golbig schimmernbes haar in reichen Loden bis zu ben Buften berabwallte, feffelte feine Aufmertfam= Er konnte ihr Gesicht nicht seben: aber an Haar und Wuchs erkannte er ein Rind feines Boltes. zur Linken faß eine alte Frau auf bem Boben, bas Saupt tief geneigt. Bur Rechten ftanb ber Banbler, ein großer Mann, welcher eifrig auf eine Schar bon 8—10 jungen Römern einrebete, die vor ihnen standen und dreiste Blide auf bas Mädchen marfen. Breis ift unberschäumt", rief ein Senatorenfohn, einer ber schlimmsten Büftlinge ber golbenen Jugend bes Babels an dem Tiber; "aber ich will ihn zahlen. Alte magit bu behalten: eine Schaffnerin brauche ich nicht. Aber die Junge gefällt mir; ich habe gerabe einmal germanischen Geschmad. Sie wird eine treff= liche Tänzerin abgeben, um bie ihr mich alle beneiben werbet. Meiner griechischen Chloris, bie ich nun balb ein halbes Jahr habe, bin ich boch mübe, obgleich fie bei unserm letten Trinkgelage von euch allen als bie Schönste anerkannt wurde. Diese bier übertrifft fie nicht nur an Größe, fonbern auch an Bollenbung ber Formen und Gesichtszügen. Seht nur biesen schneeweißen, wie aus Marmor gemeifielten Urm!" Dit

biefen Worten trat er an bie Jungfrau heran und brudte ihren bollen Arm, während er ihr zugleich lüftern ins Auge fah. Das Mädchen errötete bis in bie haarwurzel bor brennender Scham; bligschnell riß es fich los und verfette bem Frechen einen Schlag ins Beficht, bag er ichreiend rudwarts taumelte. erhob ber Stlavenhandler die Beitsche und lieft fie mit einem bofen Fluche so schwer auf ben garten Rutten ber Stlavin nieberfaufen, bag biefe weinenb gu Boben fant und ihr haupt am Bufen ber Alten ber-Aber ebe ber robe Mensch bie Beitsche gum zweiten Male gebrauchen konnte, war Sieghard in langen Sähen herbeigesprungen. "Glenber Schurfe!" rief er aus; bann traf feine Fauft ben Banbler fo fraftig binter bem Ohr, bag er zu Boben fturgte. Im nächsten Augenblick hatte auch ber Senatorssohn eine Maulschelle weg, die noch bedeutend faftiger war als bie erfte von ber hand ber Jungfrau. Nun aber brang ber gange Saufe ber jungen Lebemanner mit gezückten Schwertern auf Sieghard ein. Der hatte als einzige Waffe sein turges Meffer im Gurtel, und mas mar bas gegen bie Schwerter ber Römer! Aber in bem jungen beutschen Recen war ber furor teutonicus erwacht, die wilde beutsche Rampfesmut, die por teiner Gefahr gurudichreckt. Die verboppelte noch seine ohnehin gewaltigen Rrafte. Geschickt gur Seite fpringend, um einem Schwertstoß auszuweichen, faßte er ben nächsten Gegner an ber Rehle und an ber Hüfte, hob ihn wie einen Schilb hoch empor und schleuberte ihn mit unwiderstehlicher Bucht in ben bichten haufen, bag er wie ein Sad zu Boben fiel und noch brei seiner Rameraben mit fich nieberrik. hob Sieghard das bem Römer entfallene Schwert auf und schlug, noch ehe er sich völlig aufgerichtet hatte, einem fünften bie gezüdte Waffe aus ber Sanb.

Gefallenen erhoben sich zwar alle wieber, aber mit bem Schwert in ber nervigen Fauft brang ber fühne Deutsche auf sie alle ein. Wer weiß, was nun ber Ausgang bes Rampfes gewesen ware, benn Siegharb war ebenso schwertgewandt wie mußkelstark, wenn ber Stlavenhandler fich nicht schwerfällig erhoben und bon binten ber einen Sieb auf bas unbeschütte Saupt Sieghards geführt hatte. Soch auf fprigte ba fein Blut, lautlos fiel er auf fein Angeficht zu Boben, während ber handler fcrie: "Da haft bu bein Teil, bu germanischer hund, ber einen ehrlichen Sanbel gu stören magt!" Die römischen Lebemanner jeboch, boller Wut über bie erlittene Schmach, stürzten sich auf ben Gefallenen und hatten ihn ficher bollenbs erftochen. wenn nicht ein gewaltiges Schwert mit einemmale ihre schon gesentten Waffen empor geschlagen und eine bröhnenbe Stimme gerufen hatte: "Wagt es, ihr römischen Zeiglinge, einen Gefallenen zu ichanben. und ihr werbet noch mehr beutsche Siebe zu toften trieaen!" Ein bunenhafter Germane in ber glangenben Rüstung ber taiserlichen Leibwache ftanb zornsprühenben Auges vor ihnen. Und ba sich eben noch ein halbes Dukend ähnlicher Gestalten aus ben Sätteln schwangen, so zogen bie verweichlichten Römer es vor. ben Streit fallen zu laffen und fich, murrend über germanische Unberschämtheit, zu entfernen. ihnen nacheilenden Stlavenhändler fliefen fie fluchend zurück. Auch bem Senatorsfohne mar sein germani= fcher Geschmad burch bie rauhe germanische Behanb= lung auf biesmal gründlich berborben.

Der Führer ber beutschen Reiter beugte sich zu Sieghard herab, und da er beffen Herzschlag noch versspürte, rief er frohlodend auß: "Er lebt, und hoffentslich können wir ihn wiederherstellen. Das gäbe einen Leibwächter, wie wir kaum einen stärkeren haben,

Ich rühme mich, ber ftartste Mann ber Stadt zu fein. Erft neulich habe ich ben großmäuligen Dalmatiner. welcher ber ftartfte Ringtampfer in Rom fein will, in einer Schenke zu Boben geworfen. Aber ob ich ben biden Römer so leicht heben und soweit werfen könnte, wie biefer Rede es borhin that, bas ist mir boch fraglich." Und zu bem Führer ber herantreten= ben Stadtmache, die fich sonst nicht leicht um bergleichen alltägliche Händel fümmerte, bon biefem etwas groben Fall aber boch angezogen war, fagte er: "Ueberlaß ihn mir, Freund; schwer geftraft ift er fo wie fo, und bem ichurtischen Banbler tann ber Rauft= schlag auch nicht schaben." Da ber Stlavenhalter auch nicht auf Berhaftung bes Gefallenen bestanb, weil er, tropbem er der Angegriffene war, boch Un= gelegenheiten fürchtete, falls ber Mann fterben follte, so ang die Polizei wieder ihres Weges, froh des bofen Sanbels ledig zu fein. Die beutschen Rriegstnechte aber berbanben fonell bie Bunbe Siegharbs: bann trugen fie ihn zur taiferlichen Burg, und ber Stlaben= martt hatte wieber fein gewohntes Aussehen. alte Frau mar bei bem Ausrufe Siegharbs: "Glenber Schurfe!" jab ausammen gefahren. Ritternb hatte sie sich ben Armen ber Jungfrau, welche sie zu= rückzuhalten versuchte, entwunden, um zu dem muti= gen Rüngling zu eilen, ber ihre Tochter so fräftig berteibiate. Aber kaum hatte fie einen Schritt gethan, fo fah fie benfelben unter ihres Herrn mörberischem Schwert ausammenfinten. Da ftief fie einen gellenben Nammerruf aus und wollte fich über ben Gefallenen stürzen. Aber ber Herr schlug ihr mit ber fla= chen blutigen Klinge auf das Haupt, daß bas Blut bes Jünglings sich mit bem eigenen in ihrem grauen Haar bermischte, und fie wie leblos babin fant in die Arme ber Tochter. Als fie wieber zu fich tam und bemertte,

baß ber Müngling fort mar, sprach sie mit bebenben Lippen zu ber Tochter: "Wo ift ber Jüngling bingetommen? Saft bu fein Geficht gefeben, Sieglinb?" "Nur seine hohe Gestalt habe ich geschaut, als er mit ben jungen Römern tampfte; fein Antlig habe ich nicht In ber Sorge um bich habe ich auch nicht bemerkt, wohin fie ihn gebracht haben." Bei biefer Antwort ber Tochter seufzte die Mutter tief auf und sprach: "Die Stimme, fie klingt mir noch in ben Ohren, Sieglind. 3ch meinte beines Baters mächtige Stimme zu vernehmen als ber Jüngling ausrief: 'Elender Schurke!' Und auch die Gestalt war die des D ihr graufamen Götter, warum habt ihr Waters. mir bas gethan? Nach gehn Jahren febe ich mein Rind nur, um es unter Mörberhand gusammenfinten ju feben und es auf immer ju berlieren!" Dabei weinte fie berggerbrechenb, bis Sieglind bie Arme um ihren Sals ichlang und gleichfalls weinend ausrief: "Du haft ja mich noch, liebe Mutter! Fast hätte ber graufame Fauftus uns getrennt, und mich jenen Männern verkauft, bor benen mir graut; ber beutsche Jüngling hat mich gerettet." Da wurde die Mutter ruhiger, folof ihrerseits bie Tochter ans Berg und fprach: "Ja. ich will nicht unbankbar fein: ich habe bich noch, bu mein Alles auf ber Welt. Die Trennung von dir würde ich nicht überleben. Wenn wir nur beisammen bleiben, bann will ich gerne alles ertragen. Meine alten Sinne mögen mich auch getäuscht haben. Woher follte Sieghard wohl tommen? Wer weiß, ob er jemals frei geworben ist? Versucht hat ber fühne Anabe es gewiß; aber er mag babei leicht ben Bafdern in die Banbe gefallen fein und fein Leben gelaffen haben." So fprach bie Mutter: aber fie rebete eigentlich mehr, um Sieglind zu beruhigen, als aus Ueberzeugung. Ihr Mutterherz hatte bie Nähe bes Sohnes gefühlt, und fie hatte fich nicht getäuscht. "So nah, so nah, und boch so fern!" feufate fie im Stillen. "D bag wir frei maren und bem Bermunbeten folgen könnten! 3ch würde ruhiger fein, wenn ich auch nur sein totes Antlit noch einmal sehen könnte. Die Furcht, baf bie Mutter bie Trennung von ber Tochter nicht lange überleben würde, war es auch allein, was ben wüsten Fauftus bewogen hatte, bie beiben zusammen auszubieten. Friedberta hatte bisher als Schaffnerin fein Landhaus nahe bei ber Stabt ausgezeichnet in Orbnung gehalten, und er berkaufte sie nur ungern. Die bilbschöne Sieglind hoffte er leicht zu einem hoben Breife als Tangerin ober harfnerin bertaufen zu tonnen. Aber als er es bor einem Monate versucht hatte, sie von einander zu reifien und Siealind allein zu vertaufen, hatte bas Mädchen noch auf bem Martte fich so beraweifelt ae= wehrt, bag er es in feiner Wut blutrünftig geschlagen hatte und daher an dem Tage nicht mehr mit Borteil bertaufen tonnte. Die Mutter aber fand er beim Nachhausekommen in einem tobesähnlichen Zustande. Nur ber Anblid bes geliebten Rinbes brachte fie ins Leben zurück. So hatte er sie bann an biesem Tage zusammen ausgeboten. Freilich hätte er heute Sieglind doch allein an den Senatorssohn verkauft. Preis war hoch genug für beibe. Mochte die Alte zu Grunde gehen, er hatte das Gelb. Da fuhr ihm diefer beutsche Bar mit seiner Tate berein und gerriß ben gangen iconen Sanbel. Wütend ftampfte Rauftus mit bem Rufe und fing wieber an, auf bie gang un= schulbigen Sklavinnen zu schelten. Doch mit einem Male ward er still und gang tagenfreundlich.

Roch einmal an biefem Tage follte ihm, und biefes Mal auch feinen Stlabinnen, bas Glück lächeln. In prächtigem Wagen tam ein vornehmes Chepaar baber gefahren. Aus ber Ferne hatten fie ben turgen, wilben Rampf mit angesehen; wegen bes Auflaufs konnten fie nicht fo fchnell vorüber. Der Mann. ein finfter und abgelebt breinschauenber Römer, hatte freilich nur einen turzen Blick barauf geworfen. Was fümmerten ibn ein baar Stlabinnen, was kebrte er sich um einen kleinen Markttumult! Seine Frau aber, eine eble, echt vornehme Erscheinung mit milben, sanften Augen, wie fie unter ben üppigen Römerinnen ber Raiferzeit felten genug waren, bermochte ben Blid nicht von Mutter und Tochter abzuwenden. Die weinenben Sklavinnen riihrten ihr Berg. Bekannt mit ben Greueln ber Stlaverei, ahnte fie fofort, bag man hier wieder einmal Mutter und Kind von einander= reifen wolle, wie es nur allgu häufig geschah. ben Rampf ber Männer verwandte fie teinen Blid mehr, so baß fie später auch nicht fagen tonnte, was aus bem Jüngling geworben fei. Wie fie naber berankam und bas eble Antlig ber Greifin fowie bie berrliche Geftalt ber Jungfrau ertannte, ba war ihr Entschluß schnell gefaßt. Sie wandte sich an ihren Gemahl und sprach bittenb: "Raufe mir bie Mutter famt ber Tochter bort, Pontius; ihr Anblid hat mich gerührt. Es find germanische Frauen, bie man ja wegen ihrer Treue und Dienstfertigkeit besonders lobt. Die Mutter wird einen guten Erfat geben für unfere alte Schaffnerin, und bie liebliche Tochter können wir. in unferem größeren Saushalte in Sprien auch aut aebrauchen." Der Mann ichaute eine Beile murrisch brein; boch bie Frau bat: "Mache mir die Freude. Es ift die lette bor bem Abschied von Rom, ber mir boch schwer genug wirb." Da gab ihr Mann feine Einwilligung, und nach wenigen Minuten waren Friedberta und Sieglind bas Eigentum eines anberen Serrn.

## 2. In bes Raifers Palaft.

Nach ber Schlacht bei Actium, in welcher er ben Antonius besiegte und sich bie Raiserwürde errang. hatte sich Augustus eine Leibwache aus spanischen Bogenschützen gebilbet. Balb jeboch erfette er biefe burch germanische Reiter, beren Mannentreue fo berühmt war wie ihre Tapferkeit. In die innere Bolitik, die unaufhörlichen Streitigkeiten zwischen bem Senat und bem Raiferhof, die Thronstreitigkeiten und ber= gleichen mischten fie fich niemals ein, wie bas bie Brätorianer, die Garbelegionen ber hauptstadt, fo oft thaten. Bu bem bewegten, buntfarbigen Leben ber Weltstadt aber fügten biese Nordlandsreden, wenn fie in glänzenber Ruftung auf ihren schönen Roffen bon ber Raiferburg baberfprengten, einen neuen, vielbewunderten Zug. Die glänzende Stellung ber Leibwächter biente ben Raifern zugleich als eine Locifpeise für manchen trotigen Freiling und Ebeling ber beut-Willibald, ber berzeitige Führer ber schen Gauen. Leibwache, ein Abkömmling eines uralten beutschen Grafengeschlechts, mar icon jahrelang in feiner Stellung. Er befaß bas Bertrauen bes fonft fo men= schenscheuen, mißtrauischen Raisers Tiberius in hobem Make. Auch ber Bertraute bes Raifers, ber Prätorianeroberft Sejanus, war ihm wohlgesinnt. Selbst ein Hüne von Gestalt, war es Willibalds Chrgeig, immer bie längsten, ftartften Rerle in feiner Schar zu haben, um bem Römervolt gebührende Achtung bor ben Deutschen abzunötigen. So freute er fich benn heralich, als Sieghard fich balb erholte und sich willig zeigte, in die Leibwache einzutreten. Das alte Manberleben mar ihm längst zum Gtel geworben, bie glänzende Stellung zog ihn an. Er hoffte auch, bon feiner reichen Löhnung balb fo viel ersparen gu

können, um Mutter und Schwester loßzukaufen, falls er sie einmal wirklich finden sollte. Und barauf hoffte er jest mehr als zuvor. Er hatte bas Geficht bes Stlavenhandlers nur mit einem Blid geftreift: aber er mahnte seinen Tobfeind Fauftus gesehen zu haben. Und bas schlante Mäbchen! Er hatte ihr Angesicht leiber nicht gesehen, sowenig wie bas ber älteren Frau: aber mußte nicht seine verlorene Schwefter Sieglind, wenn fie noch lebte, gerabe eine fo bobe. holde Gestalt haben wie diese Stlavin? Sie war wohl erft in ihrem 16. Jahre, aber in bem warmen Rlima entwidelten fich bie Menschen auch schneller als im talten Norben. Es murbe ihm faft zur Gewifiheit. baß er Mutter und Schwester nahe gewesen sei, und freudig wallte fein Berg, wenn er baran gebachte, wie mutig er sie berteibigt hatte, auch ohne sie zu tennen. Aber bann trampfte es sich auch zusammen in bitte= rem Weh, bag er fie fo fonell, vielleicht auf immer, wieber verloren hatte. Wulf hatte nichts von ihnen gefeben. Alls er bas Rampfgeschrei borte, mar er awar mit feinen Baren nach jener Seite geeilt, war aber in bem Gebrange nicht weit gefommen. hatte er gehört, wie eine vornehme Römerin zu ihrem Manne fagte: "Raufe mir Mutter und Tochter: fie haben mein herz gerührt. In Sprien können wir fie gut gebrauchen." Den Namen bes Mannes hatte er nicht genau verstanden; er meinte so etwas wie Bontus ober Rontus gehört zu haben, aber folche Namen gab es ja gar nicht. Als er bann bie Leibwächter feinen Herrn forttragen fah, war er ihm laut jammernd ge= Daß Wulf auch mit in die Schar aufgenom= men würde, war Sieghards einzige Bebingung. Das bose romische Zieber hatte gerade einige der Leibwäch= ter bahingerafft: ba nun ber alte Wulf auch nicht gerabe zu ben Rleinen zählte, fo gab Willibald ichnell

feine Einwilligung. Sobalb wie möglich zog Siegbarb auf bem Stlavenmartt Ertunbigungen ein, aber er konnte wenig erfahren. Nur bak ein bornehmer Römer Mutter und Tochter gefauft habe, bezeugte einer ber Wächter. Einen Bontus ober Rontus aber, ber nach Sprien gezogen, fannte niemanb. Sie leb= ten, fie maren bon bem graufamen Fauftus befreit, fie waren zusammen geblieben und hatten eine milbe Herrin. Das war alles, was Sieghard nach zehn= jähriger Trennung von ben Seinen mit einiger Bewißheit erfuhr. Es war viel zu wenig für fein liebenbes Berg; aber es war boch genug, Die erftorbene Hoffnung wieber zu beleben. Nun suchte er an jebem freien Tage nach bem elenben Faustus. Noch einmal wollte er ihm an die Gurgel, und biefes Mal würde er sich nicht wieber abschütteln laffen, wie einst als Anabe in Köln. Dieses Mal wollte er ihn halten, bis er bas Geständnis aus ibm berausgebrekt batte. an wen und wohin die Frauen verfauft maren. bie autmütigen Rameraben halfen ihm suchen. alter Graubart glaubte fich auch zu erinnern, wie er bor vielen Jahren manchmal in bie Schenke eines gewiffen Nauftus getommen fei. Die Beschreibung bes Wirtes ftimmte; er felbft aber und feine Schenke waren nirgends mehr zu finden.

Sieghard ober Siegharbus, wie er nun genannt wurde, war ber größte und schönste Mann in Willisbalbus Schar; es fragte sich nur noch, ob er auch ber stärkte sei. Das war für diese Recken, die alle auf ihre Körperkraft und Gewandtheit stolz waren, eine Hauptfrage. Bisher hatte der riesige Hauptmann diesen Ruhm ohne Widerspruch für sich in Anspruch genommen. Raum war nun Sieghardus von seiner schweren Verwundung genesen, so versuchten die neuen Rameraden einer nach dem andern ihre Kraft an ihm.

Wulf hatte schon so ungeheuerliche Stücke von seines herrn Riefenstärte erzählt, daß die ftarten Wächter orbentlich barauf brannten, sich mit ihm zu meffen. Der verwöhnteste Birtusbesucher hatte hier nun feine Freude erleben können, wie der junge Riefe einen nach bem anbern zu Boben warf. Nicht nur ben ftartften Armen, auch ben schlauesten Ringertniffen zeigte er sich gewachsen. Willibalbus rief brohnenb feinen Anfangs hatte er auch fest im Sinn gehabt Beifall. fich mit bem neuesten Retruten zu meffen, wie er es früher oft gethan: aber so nach und nach wurde ihm bie Sache boch bebentlich. Er mochte fich por feinen Leuten nicht gerne eine Blöße geben, feinen alten Ruhm nicht gerne berlieren. Er war auch schon nabe an die 50 heran, und da nahm die Luft zum Ringen und Raufen boch auch bei einem Germanen schon etwas ab. Als die Kameraben ihn autmütig neden wollten, entschulbigte er fich mit bem erften grauen Haar, das er neulich in feinem blonden Bart entbedt haben wollte. Aber ihm, bem leichtherzigen, gutmütigen Manne wurde ber ernfte Sieghardus zum beften Der alte feuchtfröhliche Wulf hingegen wurde mit feinen ergöklichen Schnurren und Aufschneibereien balb ber Liebling ber gangen Truppe. Als er ben Ruhm seines Herrn als Kingtampfer befestigt fah, brannte er barauf, ihn auch im Springen bie anbern besiegen zu feben. Besonders prabite er bamit, bak Siegharbus ben Königssprung thun, b. h., über 6 aneinander gestellte Pferbe hinmeg fegen fonne. Die Rameraben wollten bas nicht glauben. gab es im beutschen Vaterlande bin und wieder Leute, bon benen man behauptete, fie könnten ben Rönigs= fprung thun. Der beste Springer unter ben Leib= wächtern, Theubobert, ein Neffe Willibalbus, ber etwa im felben Alter war wie Sieghardus, prablte auch

bamit, baf er es früher vermocht hatte. Die Rameraben waren freilich etwas ungläubig in bem Stud und meinten spöttisch: "Das find ficher tleine Fohlen gewesen, sonst müktest bu es boch beute noch können." Er konnte aber nur noch über vier Pferbe glatt bin= Nur ein einziges Mal war es ihm ge= wea springen. gludt, bor ihren Augen über fünf Pferbe hinweg zu feken, wobei er freilich mit bem Rücken bas Tier ftreifte und zu Boben fiel. Seute fest ja mancher Clown im Birtus über fechs und mehr Aferbe hinweg, aber bom Schwungbrett aus, nicht bom harten Boben. geärgerte Springer unter ben Leibwächtern pflegte fich bann bamit zu entschulbigen, bie germanischen Pferbe feien viel kleiner, und bas war wahr. Er wollte burchaus nicht glauben, baß irgend ein Mensch über fechs ber großen römischen Pferbe fpringen könne. Siegharbus hatte bas freilich auch noch nie versucht; aber Bulf meinte getroft: "In Armins Beerlager bat er ben Bergogs= und Ronigssprung gethan: er farm ihn auch im Raiferhof thun." Siegharbus behauptete es nicht, meinte aber, er könne es versuchen. Springubung hatte er ja als Barenführer genug ge-So follte benn am nächsten Morgen bas Wett-Willibalbus, ber riefige fpringen bor sich geben. Hauptmann, hatte seinen Chrgeiz nie im Springen gefucht, war auch nachgerabe ein wenig zu schwer bazu geworben. Aber ber bloke Gebante, bak einer feiner Leute ben Königssprung thun könnte, hatte ihn so freudig erregt, bag er, als er abends die Wache vor bem Zimmer bes Raifers besichtigte, es sich berausnahm, biefem babon zu fagen. Der alte Tiber erlaubte bem braven Willibalbus schon ein Wort. war ber Raifer in feiner Jugend felbst ein starker Mann, ein ternfester Solbat gewesen, ber in allen

Leibesübungen Meister war. Darum horchte er auf bei ber Melbung und fprach: "Ich werbe eurem Spiel beiwohnen: einen Köniassbrung habe ich noch nicht gesehen." Das hatte ber gute Willibalbus eben ge= Ihn dauerte ber arme Raifer, ber bom Mormollt. gen bis zum Abend schwer arbeitete, fich faft gar teine Erholung gönnte und babei boch fo bitter gehaft wurde von feinem Bolt. "Rein Bunber, bag er immer ein folch finfteres Geficht macht; um alles in ber Welt möchte ich nicht mit ihm tauschen. tann ein Menfch überhaupt es aushalten, einen gangen langen Tag am Schreibtisch zu figen! Hoffentlich gewinnen meine Jungen bem Alten morgen einmal ein Lächeln ab." So brummte ber gute Hauptmann in feinen Bart, als er ben Raifer berließ. Nun freuten sich die Leute natürlich boppelt auf den morgigen Einer folchen Ehre, bor bem alten Tiber ihre Taa. Runft zeigen zu bürfen, waren noch wenige gewürdigt worben. Bulf tonnte bor Freuben taum einschlafen. Er feierte bie neuen Ehren feines geliebten herren schon im voraus burch eine große Anzahl Becher Weins. Er brauchte ja nicht mitzuspringen, und Sieghard feierte seinen Sieg boch nicht recht. biefem Stud war fein herr nach Wulfs Meinung gar fein rechter Deutscher mehr; er war so mäßig im Trin= ten wie im Effen. Auch ber fonft fo ruhige Sieghar= bus war freudig erregt. Er hatte fein junger beuticher Rrieger fein muffen, wenn bie Ehre bor bem Raifer Roms ben Rönigssprung zu thun, ihn nicht gefreut batte. Er hoffte fest auf Erfolg, wenn er auch noch nie über sechs so große Pferbe gesprungen war, wie die Leibaardisten sie ritten. Er gedachte babei auch feiner Verlorenen. "Wer weiß, wozu es ein= mal aut fein mag, die Gunft bes Raifers zu erwerben", flüsterten seine Lippen, als er sich schon auf sein Lager gestreckt hatte. Damit schlief er ein so froh wie er seit langer Zeit nicht mehr gewesen.

### 3. In bes Raifers Garten.

Nicht im Rasernenhof, sondern in den kaiserlichen Luftgarten fand bas Wettspringen ftatt. In ber Unlage biefer Garten hatten bie alten Römer es au einem hoben Grab von Bolltommenbeit gebracht, und bie taiferlichen Garten waren natürlich bie schönften ber Stadt. Weithin behnten fich bie Partanlagen aus, haine und Grotten und Blumenbeete wechselten mit Teichen und weiten Rafenplägen. Dazwischen zogen sich weite Alleen hin, in benen vier Wagen neben einander jagen konnten. hier mar es, mo 40 Nahre später ber halbwahnfinnige Raifer Nero seine Fadeln entaundete: Sunderte bon Chriften jeglichen Alters und Gefchlechts, an Pfahle gebunden, mit Werg um= widelt, mit Teer übergoffen und alfo berbrannt gum wolluftigen Ergögen bes Raifers und feines Sofes. Tiberius liebte teine raufchenden Feste; nur im hoben Alter foll er in schreckliche Ausschweifungen geraten sein, wenn nicht die Bosheit seiner vielen Keinde auch biefe Mär über ihn erfunden hat. Er war wohl mehr ein tief unglücklicher als ein bösartiger, blutgie= riger Mann. Geine etwas ichwerfällige Natur, fein stolzes claudisches Blut, hatten ihn immermehr in bitteren Gegensatz zum Senat getrieben. Die vielen hinrichtungen hatte großenteils ber elenbe Günftling Sejanus verschulbet, bem ber fonft fo mißtrauische Tiber lange Zeit blind vertraute, und ber ihn bennoch schlieklich verriet. Die unverwüftliche Frohnatur biefes Mannes hatte es bem alten franklichen Raifer abgewonnen. Auch an biefem Morgen war Sejanus bei bem Raiser, als bieser bas Wettspringen seiner

Leibwächter in Augenschein nahm. Als biese in bie Garten einritten und ben Raiser begrüßten, rief Sejanus aus: "Das muß man sagen, bie beutschen Leibwächter find boch die ftattlichsten Solbaten. Besonbers mein alter Freund Willibaldus versteht es. immer wahre Riefen anzuwerben. Auch meine Brä= torianer weisen manchen ftarten Mann auf. es möchte mir schwer werben, biefe tleine Schar aus ihnen allen zu verdoppeln. Besonders ben Jüngling ba", bamit machte er ben Raifer auf Siegharbus aufmertfam, "ich glaube, bas ift ber größte Solbat, ben ich je gesehen habe. Der muß übrigens erft turglich geworben sein: ich habe ihn noch nie bemerkt." Auch bes Raisers Augen richteten sich auf Sieghardus Ge-Er winkte Willibalbus ju sich heran und ftalt. fragte: "Wer ift ber riefige Jüngling ba borne?" "Das ift eben unfer Rönigsspringer, Majestät", ant= wortete Willibalbus ftolg. "Er hat im Ringen alle geworfen, und fein alter Diener fagt, er konne ben Sprung thun, wenn er felbft es in feiner Bescheibenheit auch nicht behauptet, ba er es bei unfern großen Roffen noch nie bersucht hat." "Ich werbe es nicht glauben, bis ich es febe", meinte Sejanus. Der Raifer aber sprach: "Der Wetttampf mag beginnen." Rasch wurde nun ein Pferd borgeführt, Die Springer legten Waffen und Oberkleib ab und sprangen alle nach turgem Unlauf über bas Roft. Siegharbus mar ber Lette. Er fprang hinüber wie all bie anbern, boch mertte des Raisers scharfes Auge fehr wohl, daß er faft aar teinen Unlauf nahm und gleichsam spielend über das hohe Tier hinwegsette. Nun wurde ein zweites Pferd herbeigeholt, und auch biefen Sprung führten alle auß: nur ftreiften einzelne mit bem Rutten an bas Tier, und einer fiel gar zu Boben. Diefe letteren zogen fich benn auch beim britten Sprung qu-

rud. Ammerhin tam die Mehrzahl auch noch über brei Pferbe, so baß ber lebhafte Sejanus schon Beifall Ueber vier Pferbe tamen aber nur noch flatichte. vier Springer hinmeg, und beim fünften ftanben Siegbardus und Theubobert allein. Der lettere mar bleich geworben bor Aufregung. Da Siegharbus immer bicht hinter ihm hertant, so hatte er nicht bemerten können, mit welcher Leichtigkeit berfelbe bisber jeben Sprung gethan. Aber wie Siegharbus fo ruhig neben ihn hintrat, als ob die vier Sprünge ihn taum angegriffen hatten, ba fant ihm fein Berg. hatte überhaubt ben Sprung über fünf Pferbe nur ein einziges Mal gethan. Aber bie Anwesenheit bes Raifers ließ ihn fein Aeugerstes versuchen. Und er tam wirklich, ohne zu fallen, hinüber, wenn er bas lette Pferd auch ftart geftreift hatte. Lauter Buruf begrüßte ihn, und ftolg schaute er fich nach feinem Begner um. Aber im nächften Augenblick fentte er bas Haupt und trat ftill zur Seite. Im mächtigen Fluge fah er Siegharbus hinter fich herkommen, bas Biel noch weit überspringenb. Sejanus und bas übrige Gefolge bes Raifers jubelten laut, und felbit Tiberius war aufgesprungen und einige Schritte nach porne gegangen, als nun bas fechfte Bferb berange= führt wurde und Sieghardus sich zum letten Sprung bereitete. Diesesmal konnte man auch auf seinem fühnen Antlit die Aufregung wahrnehmen; aber nicht bleiche Angst, sonbern frischer Wagemut leuchtete bar= aus berbor. Gin furger, scharfer Unlauf, bann spannte er bie jugendlich festen Glieber wie einen Bogen und schnellte wie ein Pfeil empor, in hohem Schwung alle fechs Roffe überfpringenb, bag auch nicht ein haar bes letten berührt murbe. Da wollte ber Jubel gar tein Enbe nehmen. Selbst ber alte Tiberius flatschte Beifall, und als Siegbardus fich •



Ein Blick in die Campagna Roms mit der Dia Uppia zur Kaiserzeit.

mit eblem Anstand vor ihm verneigte, sprach er gütig: "Du hast heute nicht nur den deutschen Königssprung, sondern den römischen Kaisersprung gethan. Laß dir zur Erinnerung daran von meinem Kämmerer sechs Golbstücke mit meinem Bildnis geben." Also endete das Wettspringen in den kaiserlichen Kärten.

## 4. 3m Seelentampf.

Acht lange Jahre waren feitbem vergangen. Sieghardus war noch immer ber größte und schönfte Reiter ber Leibwache bes Raifers; aber er war auch Bon Mutter unb ber ernsteste und unglücklichfte. Schwester hatte er nie wieder gehört. Manchmal hatte er sich wohl gesehnt, nach Sprien ziehen zu kön= nen, um bort nach ben Berlorenen zu fuchen. er war auf 20 Jahre gebunden. Bubem, mo follte er in bem weiten fremben Lanbe fuchen? Würbe es ibm nicht ebenso geben wie bisber, wo er feinen Lieben vielleicht jahrelang nahe gewesen war, ohne fie zu finden? Aber ber Gebanke an die Verlorenen war es nicht allein, ber ihn so traurig machte. Balb nach feinem Eintritt in bes Raisers Dienft, hatte berselbe Rom verlaffen. Die Spannung zwischen ihm und ber Hauptstadt war immer schlimmer geworden, so bag Tiberius sich taum mehr sicher wähnte in ber Stabt. Zuerst ging er nach Campanien, bann nach ber kleinen Infel Capri, wo er wie ein halber Ginfiedler lebte. Siegharbus hatte freilich bei näherer Beobachtung bes alten Imperators eine immer höhere Achtung bor bemfelben gewonnen. Der alte fcmache Ginfiebler . lenkte thatsächlich von seiner kleinen Felseninsel aus bas ganze unermegliche Reich, und zwar mit fester, oft eiserner Sand. Nur in ber Singebung an feine schweren Berricherpflichten schien er einige Befriebi= aung zu finden. Freilich konnte er oftmals auch blu=

tig streng fein, bagu binterlistig und rudfichtslos. Aber wie war bem Manne auch bon Jugend auf bas Leben verbittert worben! Lom Raiser Augustus bearawöhnt, mußte ber thatfraftige Mann, ber bie Germanen und die Pannonier besiegt hatte, jahrelang in halber Verbannung leben. Erst als bes Raisers sonstige Verwandte einer nach bem andern ins Grab gefunten maren, burfte Tiberius gurud tommen, aber nur um fofort in feinen heiligften Gefühlen verlett au werden. Auf Befehl bes alten Augustus, ber einft felbst seine Gemablin verstoken hatte, um Lipia, die Mutter Tibers, die sich felbst erst von ihrem Gemahl scheiben mußte, zu beiraten, mußte nun Tiberius seine innig geliebte Gemahlin berftoken und bes Raifers Tochter Julia, die Witwe des alten Agrippa, ehelichen. Diefe Julia aber offenbarte fich balb als eine fo greuliche Chebrecherin, bag taum eine öffentliche Dirne ber Sauptstadt ichlimmer mar, und ber alte Augustus ichlieflich bies fein einziges Rind berbannen mufte. Rein Wunder, daß der bon Natur icon schwermütige Tiberius nach und nach zu einem Menschenfeinde Dazu wurde sein einziger Sohn bon seinem eigenen Günftling Sejanus beimlich ermorbet. Sieghard hatte biesem Schurken nie getraut. Er freute sich, als ber alte Tiber ihn endlich erkannte und ber= Des Raisers Gemütsstimmung murbe ba= nichtete. bei freilich immer finfterer. Aber wenn Sieghard ben einst so stattlichen Raiser als schwachen, gefrümmten Greis einherwanten fah, bann war's ihm nicht ein Anblick bes Abscheus, wie bie giftigen Römer gischel= ten, sondern des Erbarmens. Mochte er gegen berfonliche Reinde oft ftrena bis zur Graufamteit fein: im Reich mar er weise und gerecht, ber Schreden aller unehrlichen Landpfleger und Statthalter, aber ein Segen für bas Bolf.

Fast mochte es nun scheinen, als ob die finstere Schwermut bes Raifers seinen Leibwächter angestedt habe. Der Dienst war leicht; besonders auf bem tlei= nen Felseneiland Capri hatten die Leibwächter wenig au thun. Während nun die Rameraben bie freie Zeit im füßen Nichtsthun vergeubeten ober müßige Spiele veranstalteten, um sich die Langeweile zu vertreiben, studierte Sieghardus mit eisernem Fleiß. Groß mar fein Wiffensbrang, und bei feinem offenen Robfe mar er balb aar wohl bewandert in der Weltweisbeit jener Die griechische Sprache wurde bamals bon allen Gebilbeten gesprochen; er lernte fie besonbers, um Die griechischen Weisen ftubieren zu tonnen. meraben nedten ihn oft mit feiner Bücherweisheit; auch ber alte Hauptmann schüttelte ben Ropf barüber, baf fich ein Germane mit berartigen Dingen abquale, bie sonst fast nur von ben windigen Griechlein betrieben würden, wie er meinte. "Lag boch ben Plunber= fram; in einem Glafe Wein ift mehr Weisheit als in all ben alten gelben Bergamentblättern! Fröhlich wirst bu ja boch nicht babei", pflegte er Siegharbus augurufen. Und im letten Sat wenigstens hatte ber alte Haubegen recht: frohlich wurde Sieghardus nicht bei all feinem Studium. Freilich, mas ihm fehlte, wollte er bem alten Hauptmann niemals sagen; ber batte ihn boch kaum verstanden. Ihm fehlte neben Mutter und Schwester nur eins. Diefes Gine freilich ift höher und teurer und herrlicher für bas herz eines armen Menschen als alle Schäte ber Erbe: es ift ber Den alten Götterglauben ber Deutschen Glaube. hatte er balb mit bem beutschen Balbe verloren. erging es ja ben meisten Deutschen, welche bie heimat= Rum beutschen Afenglau= lichen Wälber verließen. ben gehörte bas gebeimnisvolle Rauschen ber beutschen Eichen, worunter man fich bie wilbe, geifterhafte Wo-

bans-Raab vorstellen konnte. Es gehörten bazu bie beiligen Saine mit ben beiligen weißen Pferben und ben moodumschlungenen Quellen, ba Niren und Ro= bolbe hauften. Es gehörten vor allem ber Sieg ber Walhalla Götter über die Götter anderer Kölker da= In ben beifen römischen Städten, unter bem Ruhmesglang bes römischen Reiches verborrete ber naturfrische Afenalaube, verblakte die Walhalla bes Auch Sieghardus freute sich beutichen Rriegers. nicht mehr auf die Schlachtjungfrauen, die ben tapferen, gefallenen Rrieger nach ber Burg Wobans tragen sollten. Freilich waren seine Zweifel nicht erft im Römerlande erwacht. Schon an jenem letzten Abend, ba er mit bem Bater beisammen mar, hatte ber Gebante an ben Ragnarut, ben Göterrauch, ba himmel und Erben vergeben follten im Feuer, feine jugenbliche Seele mit Grauen erfüllt. Und ber weise Nater mar ihm bie eigentliche Antwort auf feine Frage nach ber Auferstehung Balburs und seinem Friedensreich schul= big geblieben. Die furchtbaren Greigniffe ber Folgezeit hatten bie schweren Gebanten ja zurückgebrängt: aber fie waren immer wieber gefommen. Da nun bie beutsche Göttersage ben Durft seiner Seele nicht ftillen tonnte, so hatte er fie, wenn auch mit Seufzen, preis= aeaeben. Aber bie Sötterlehre ber Römer und Gries chen gab noch viel weniger Antwort auf feine leiben= schaftliche Frage: Was wird aus mir nach dem Tode? Waren bie griechisch=römischen Götter boch fast bie= felben wie die germanischen Afen, nur weniger teusch und rein. Die Leere feines Bergens tonnten fie nicht füllen. Glaubten boch bie gebilbeten Römer felbft nicht mehr an bie Götter bes Olymps. Wie konnte auch ein jebes Land ber Erbe feine eigenen Götter ha= ben, bie boch im Grunde nichts anders waren als fterbliche Menschen, nur mit etwas mehr Weisheit und

Rraft und Lebensbauer ausgestattet? Satte Woban etwa Deutschland geschaffen, und Jupiter Sellas und Rom? Na, wie tonnte es überhaupt mehrere Götter aeben. Die alle an ber Entstehung ber Welt Anteil ge= nommen hatten? War bie Welt nicht ein Ganges, bas auch einen gemeinsamen Ursprung haben mußte? So germarterte er fein armes Gehirn mit enblosen Fragen, und geriet babei immer tiefer binein in Die Nebelgründe des Allgotiglaubens, ber ihm aus ben Schriften ber Weltweisen entgegentrat. Aber auch ba fand er nichts als grund= und ziellofes herum= raten, nichts als Vermutungen und Wibersprüche, teine feste Wahrheit. Und wie die Weltweisen alle mit einander ftritten, fo ftritt es auch in feiner armen Seele. "Woher tomme ich, wohin gehe ich?" fo fragte er sich oft in langen, schlaflosen Nächten. "Ich fühle eine Sehnsucht nach einem ewigen Leben in meiner Bruft, und nun follte ich nur ein Funte bes Weltgei= ftes fein, ein armer Funte, ber, taum entfacht, auch schon verlischt und ins unbewußte All, in Nacht und Finfternis untertaucht! Mir schaubert bei bem blogem Gebanken." Aber fo febr ihn auch schauberte bor ber Nacht bes Naturglaubens, ber boch im Grunde nichts als Unglauben ift, weiter tam er nicht in seinen Ge= banken. Meiter kann eben ber arme irbische Geist nicht kommen ohne himmlische Offenbarung. Und ba= bei tamen bem ernften, ehrlichen Grübler auch noch andere Gebanken, fast noch schrecklicher als bie borigen, Gebanken bon einer Rechenschaft nach bem Tobe, Die er trot feines elenben Unglaubens boch nicht ganz ber= scheuchen konnte, bie Gebanten, bie fich unter einander verklagten ober entschulbigten. Much in feiner Bruft schlug ein Gewiffen, wie in ber Bruft eines jeben Er= benfohnes. Er fehnte fich nach Befreiung bon ber Angst bes Herzens, nach Licht und Rlarbeit in bem Dunkel seiner Seele und wußte nicht, wo sie zu finden sei. Er war tief unglücklich in seinem schwersten Rampf, dem Seelenkampf.

## 5. Der Rambf mit ben Räubern.

Dem Aufrichtigen läßt es ber Berr gelingen. Auch Sieghardus follte biefen Herrn einst tennen lernen und durch ihn Frieden erlangen, wenn auch auf gar wunberbare Weife. Im Frühling bes Jahres 33 war Tiberius noch einmal nach Rom zurückgefehrt, ober vielmehr nach ben patikanischen Gärten bicht por ber Stadt. In ber langen Abwesenheit bes Raifers hatte die Unsicherheit der Hauptstadt und ihrer nächften Umgebung bebenklich zugenommen. Gine Rauberbande von ungewöhnlicher Stärke und Frechheit verübte einen Ueberfall nach bem anbern, ermorbete bie Dienerschaft und führte bie Berrichaften gefangen in's Gebirge, um hobes Lofegelb von ihnen zu er-Dabei maren biefe Räuber bon einer Schlauheit, daß fie niemals gefaßt werben tonnten. Von bem Räuberhauptmann erzählte fich bas Bolt bie unglaublichsten Dinge. Seine Stärke follte nur übertroffen werben bon feiner Lift und Graufamteit. Bermutete er verborgene Schähe, so ließ er die Ueberfallenen unmenschlich foltern, bis fie betannten ober Wurde bas geforberte Löfegelb nicht puntt= starben. lich bezahlt, so rettete nichts bie reichen Gefangenen bor einem qualbollen Tobe. Erst fürglich war ein angesehener Senator in seinem wohlbewachten Land= haufe überfallen und famt feinem Weibe ermorbet worden, als die Verwandten das hohe Löfegeld nicht erschwingen konnten ober wollten. Rom murrte laut über bie furchtbare Plage, und Tiberius mußte ein= schreiten. Er fette ben etwas ichlaffen Stabtprafetten ab und gab bie Stelle einem tüchtigen Beamten.

vermehrte die Stadtpolizei und sette einen hohen Preis auf jeden tot oder lebendig eingelieferten Räusber. Wer aber den Räuberhauptmann saßte oder ber Polizei verriet, sollte eine zehnsache Belohnung haben. That es einer der Räuber, so sollte er dazu frei ausgehen.

Doch bieser Hauptmann mußte wohl ein solches Schredensregiment unter seinen Leuten führen, daß niemand es wagte, ihn zu verraten. Einige Tage schien es, als ob die strengen Berordnungen Eindruck gemacht hätten; aber balb waren die Raubanfälle so frech wie je. Kein Kaufmann wagte sich mehr ohne

ftarte Bebedung aus ben Thoren heraus.

Siegharbus hatte sich wenig um bie Gerüchte gefümmert, obwohl die Rameraden voll babon maren. Mehr als je hing er feinen schweren Gebanten nach. An freien Nachmittagen pflegte er gerne weit bors Thor hinauszureiten. Die Bewegung that ihm wohl, und unter freiem himmel ichienen auch feine Bebanten weniger bufter zu fein als babeim im engen Bim-Auch wurde er babei nicht fo oft von ben Rame= raben gestört. Sein guter hauptmann fragte ihn einmal lächelnb, und boch mit einer gewiffen Sorge in ben Mienen, ob er fich benn nicht bor ben Räubern fürchte. Da redte Siegharbus feine hohe Geftalt nur noch ftraffer empor und fagte mit fpottifchem Lächeln: "Was follten mir Räuber thun?" Bulf fragte, mohin er heute zu reiten gebenke, und Siegharbus antwortete: "Die Via Appia nach Often zu." "Dann reite ich mit", sprach ba ber alte Rnecht besorgt; "ge= rabe bort werben bie meiften Ueberfälle ausgeführt." Doch Siegharbus entschied: "Du bleibst ruhig hier. alter Bulf. Bei einem Solbaten fuchen bie Räuber keine Schäke. Im Notfall habe ich auch mein gutes Schwert. Was fällt bir benn mit einem Male ein.

für mich besorgt zu fein?" So ritt er babon. 3a. was follten ihm wohl Räuber thun, fprach er jest mit bitterem Lächeln zu fich felbft. Wenn er fich nur fei= ner buftern Gebanken so leicht erwehren könnte, wie er mit ein paar folder Schurten fertig zu werben hoffte. falls fie es wirklich magen sollten, ihn anzufallen. Er ritt an biefem Tage weiter als fonft. Gebanten= verloren merkte er gar nicht, bag bie Strafe immer leerer wurde. Die langen Schatten mahnten ihn end= lich an die Umtehr. Die Sonne war nabe am Unter-Eben wollte er nun fein Rok wenden, um im Galopp nach hause zu reiten, als gellenbe hülferufe an fein Ohr ichlugen. In ziemlicher Entfernung fab er bor fich einen Wagen und einen Rnäuel Menfchen auf ber Strafe. "Die Räuber!" rief er aus, und ohne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen, jagte er im gestreckten Galopp barauf los. Er hatte weber Schilb noch Speer bei sich; aber baran bachte er kaum. hier waren Menschen in Rot; bas war ihm genug. Er glaubte gar ben Angstruf einer weiblichen Stimme vernommen zu haben. Jest war freilich bas Gefchrei verftummt. Wie er naber tam, fah er einen judischen Raufmann geinebelt und gebunden auf seinem Wa= gen figen, mahrend eine Frau die wohl feine Gattin war, von zwei Räubern feitwärts geführt wurde. Offenbar wollten die Räuber die Frau als Geifel mit sich führen, um bann von dem Kaufmann ein Löseaeld zu erpressen. Zwei bewaffnete Diener lagen erschla= gen am Boben. Bier Räuber waren beschäftigt, ben Wagen seines Inhalts zu entleeren; vier andere aber standen mit erhobenen Spießen bereit, ben einzelnen Reitersmann blutig zu empfangen. Der eine bon biefen war ein Mann mit grauen haaren, aber bon gewaltigem Rörperbau. Er schien ber Anführer zu fein, wenigstens fprach er jest zu feinen brei Genoffen:

"Reiner schieft sein Vilum ab. bis ich es befehle: bann aber alle auf einmal, bamit er nicht ausweichen fann. Sollte ihm bas wiber Erwarten gelingen, so werbe ich ihn aus nächster Nähe erstechen, ehe er sein Schwert gebrauchen tann. Es ist einer ber beutschen Sunbe. bie ber alte Tiberius halt, um feinen Stall zu bewachen. Mut hat er, sonst würde er uns nicht ohne Speer und Schilb angreifen. Fast meine ich ben langen Burichen icon gefeben zu haben. Aber er foll seine Berwegenheit bufen." Bis auf 30 Schritt ließ er Siegharbus heranreiten; bann ein icharfer Befehl, und die brei Tobesspeere flogen nach des beutschen Bruft. Es schien unmöglich, allen brei augleich auß= auweichen. Aber mit mächtigem Schenkelbruck warf Sieghardus fein fonelles Pferd zur Rechten, mabrend er selbst bligschnell vom Ruden bes Tieres verschwand und nur noch mit bem linken Jug und ber linken Sand sich fest hielt. So sausten die Vila über ihn hinweg. Die Räuber waren ftarr por Erstaunen. Ihr Küh= rer hielt feinen Speer noch unschlüffig in ber Rechten. als bes Siegharbus Pferb schon nahe vorbeifturmte und ein Schwertstich unter bem Halfe bes Tieres binburch bem nächsten ber Räuber bas Berg burchbobrte. Schneller als man es fagen fann, hatte Siegharbus sich nun wieber auf ben Rücken feines Pferbes ge= fcwungen, basfelbe berumgeworfen und ben Rauberhauptmann mit einem Schwerthieb zu Boben gestredt, als berfelbe eben seinen Speer auf ihn schwang. Der britte Räuber hatte inzwischen sein Schwert auf bes helben berg gezückt; boch ehe es basfelbe burch= bohren konnte, flog es in weitem Bogen über bie Strafe, gefolgt bon bem Saupt bes Mannes. lief ber vierte entsett von bannen. Nun hatten aber auch die beiben Räuber, welche neben bem Wagen ftanben, ihre Speere ergriffen. Raum hatte Sieghars

bus fich zu ihnen gewandt, so sauste ein Vilum gerabe auf feine Bruft los. Bei ber turgen Entfernung mar es unmöglich fich aur Seite zu wenben und ba er feinen Banger trug, fo ichien er wieberum verloren gu Doch das blutige Schwert zischte durch die Luft und burchschlug ben Speer tury hinter ber Gifenspike. baß beibe Teile unschäblich zu Boben fielen. andere Speer flog fo nabe an feinem Salfe borbei. baß bas Blut ein wenig hervor fprigte. Blitfcnell erfakte Siegharbus ben Speer mit ber Linken, wir= belte ihn in ben Fingern herum und warf ihn bem nächsten Gegner mitten burch bie Bruft. Schwertarm aber traf ben anbern fo wuchtig aufs Haupt, daß auch ber das Rauben auf immer vergaß. Als die beiden Räuber, welche oben ftanden und die toftbaren morgenländischen Teppiche, mit benen ber Wagen beladen war, in Tragbundel zusammenschnürten, bas saben, warteten sie nicht länger auf eine nähere Bekanntschaft mit bem furchtbaren Schwert. Gilig sprangen fie an ber anbern Seite bom Wagen berab und über ben Strakenaraben. Aber Siea= harbus Pferd war boch noch flinker. In wenigen langen Säken hatte es die beiben eingeholt und beibe empfingen ben verdienten Lohn ihrer Schandthaten. Schnell ibrenate bann Siegharbus zum Wagen zurüd, hob zwei Speere auf und fette ben beiben Räubern nach, die die Frau weggeführt hatten. Sie hatten aus ber Ferne bem furchtbaren Rampfe zugeschaut und waren guerfelbein babon gerannt, als ber Reiter fich auch gegen sie wandte. Der eine hatte querft ben Speer erhoben, um bie mehrlofe Befangene au erftechen. Da aber rief Siegharbus mit feiner mächtigen Stimme ihm qu: "Das ift bein Tob, bu Schurfe!" Da fentte er erschroden ben Speer. Er bebachte auch. baft es ficherer für ihn fei, bie Frau am Leben gu

laffen, ba in bem Fall ber Berfolger fich wohl querft ihrer annehmen wurbe. Daber hob er nur die Fauft und schlug fie zu Boben, bann folgte er seinem Genof= fen. In wenigen Augenbliden war Siegharbus gur Stelle, wo fich ihm ein Anblid zum Erbarmen barbot. Gine jugenbliche, taum bem Rinbesalter entwachsene Frauengestalt lag ohnmächtig am Boben. Die hände auf bem Rücken gebunden, einen biden Anebel im Munbe fo lag fie ba, ein Opfer ber wilben Sabsucht. Mus einer leichten Stirnwunde, die fie wohl im Fallen erhalten hatte, rannen ein baar Tropfen roten Blutes über bie tobesbleichen Wangen. Schnell fprang Sieghardus aus dem Sattel, nahm den graufamen Anebel aus bem Munbe und burchschnitt bie Banbe. hob er mit einer Rartheit die man dem riesigen Räm= pen taum zugetraut hatte, bie folante Geftalt empor. um fie auf fein Rog zu heben und alfo zum Wagen zu bringen. Als er aber babei in bas bleiche Antlit schaute, überkam ihn ein gar wundersames Gefühl, bergleichen er noch nie empfunden. War es die Aufregung bes Rampfes, ober bie Abendbammerung, ober bas Mitleib mit bem armen Rinbe, bas ihn fo ergriff, ober war es wirklich lichte, reine Wahrheit, was er empfand: noch niemals glaubte er ein fo liebliches Ungesicht gesehen zu haben, und wie gebannt hingen feine feurigen blauen Augen an den langen bunklen Wimpern die sich so oft geschlossen hatten. schrat heftig bei bem Gebanten, bag fie vielleicht fich nie mehr öffnen würden. Doch ba hob sich ber Bufen ber Ohnmächtigen zu einem langen, bangen Seufzer, ein leifes Bittern flog über bie geschloffenen Liber, bann öffneten fich bie großen bunklen Augen ber Morgenländerin und blidien auf ben beutschen Mann. Zuerst war ihr Blid noch verschleiert und anaftvoll: balb aber tehrte ihr volles Bewußtsein gurud, und fie erkannte ben Retter. Da verklärten Freude und Dank ihre Züge, und ein leifes Rot ftahl fich zurud auf die bleichen Wangen. Sowie sie die Augen öffnete und ihn anschaute, war Siegharbus errotend gufam= mengefahren und hatte fie schnell aus ben Urmen ge-Sie wich auch felbst wie in scheuer Ehrfurcht bon ihm gurud. Als fie nun aber in einer ihm un= bekannten Sprache ihren Dank aussprechen und sich ihm zu Füßen werfen wollte, hob er fie fchnell empor, sette sie in ben Sattel und schwang sich selbst hinter ihr auf's Aferb, um jum Bagen gurud ju eilen. Dort ließ er sie fanft zur Erbe aleiten und fraate be= sorgt, ob sie auch nicht weiter verlett sei. Aber sie verstand seine lateinische Rebe nicht. Da wieberholte er dieselbe Frage auf griechisch und fie antwortete ihm in berfelben Sprache, bag nur ber Ropf ein wenig schmerze, sonst sei sie ganz wohl. Da atmete er er= leichtert auf und fprach: "Löfe beinem Mann Anebel und Bande, und bann labet eure Teppiche schnell wieber auf ben Wagen. Ich werbe ben übrigen Räubern nachjagen, aber balb gurudtommen." Damit budte er sich schnell um einen baliegenben Schild aufzuheben und bann jagte er spornstreichs hinter ben brei ent= flobenen Räubern ber. Es war ein tolles Stück. in ber bereinbrechenben Dämmerung ben Räubern nachzujagen. Sie hatten schon einen großen Borsprung, und er konnte ja gar nicht wiffen, wo fie noch ihre Helfershelfer hatten. Aber fein Blut mar einmal in Wallung geraten, besonbers burch bie araufame Behandlung bes jungen, schönen Weibes. Schurten wenigstens, ber fie niebergeschlagen, wollte er in feinem ritterlichen Sinne noch haben. während feines Dahinftromens tam ihm ber Gebante, baß er vielleicht bas große Räubernest angestochen babe und am Ende gar gur Aufhebung ber gangen

Bande ben Weg weisen könne. So jagte er benn binter ben in ber Dammerung fast verschwindenden Bestalten ber, wie er noch nie gejagt hatte. Merklich tam er ihnen näher. Schon hoffte er fie in einigen Minuten mit feinen Speeren erreichen gu tonnen, als er sie mit einem Male mit lautem Geschrei auf bie hohe Umfaffungsmauer eines stattlichen Landhaufes zurennen sah. Das Thor wurde von innen geöffnet: icon war ber borberfte in bemfelben verschwunden. Da zügelte Sieghardus fein bampfendes Pferd, hob fich in ben Steigbügeln und ichof mit aller Macht einen Spieß auf ben letten. Die Entfernung betrug mehr benn 100 Schrit und bas Licht war schon sehr unficher. Aber ber Speer traf feinen Mann; mitten im Thor brach er tot zusammen. Das Thor wurde eiligst geschloffen. Aber Siegharbus vernahm lautes Stimmengewirr und Waffengeklirr. Er hatte ohne Ameifel bas eigentliche Räubernest getroffen, welches bon auken allerdings wie das Landhaus irgend eines bornehmen Römers ausfah. Der Gebante fagte ibm aber zugleich auch, daß es die höchste Zeit zur Umtehr fei: benn sicherlich würden die Räuber ihn sofort verfolgen, sowohl um blutige Rache zu nehmen, als auch um ber eigenen Sicherheit willen. Go fprengte er benn schleunigst zur Via Appia zurud. Der Bandler hatte eben die letten Ballen Teppiche wieber auf ben Wagen gehoben. Auch er fiel Siegharbus zu Kü= ken und füßte ben Saum seines Rleibes. Doch Sieghardus unterbrach feine Dankesbezeugung mit ben Worten: "Gile bich gur Stadt zu tommen; bie Rauber mogen uns verfolgen!" Da ftieg auch ber Mann eilig auf ben Wagen zu ber Frau, bie jest, nachbem fie errettet mar, erft bie gange Große ber Gefahr ertannt hatte. Dazu graute ihr vor ben vielen Erschlagenen bie um ben Wagen herum lagen, fo baß fie bebend bas

Gesicht in ben Händen bebedte und weinte. Erst als ber starte Retter wiebererschien, faßte sie sich ein Herz und wurde ruhiger. Die balicgenden Räuber schienen alle tot zu sein. Doch eben als Siegharduß sein Pferd wandte, vernahm er ein tieses Stöhnen des einen Gefallenen. Ohne sich recht zu besinnen, sprang er da vom Pferde und ging dem Stöhnen nach. Ronnte er einen Räuber lebendig fangen, desto besser; das mochte zur Ergreifung der andern führen. Das Stöhnen kam von dem Hauptmann der Räuber, der bort auf dem Rücken außgestreckt lag. Siegharduß beugte sich über den Gefallenen; aber im selben Augensblick schnellte er zurück wie von einer Natter gestochen.

Eben war ber Vollmand aufgegangen, und in seinem Lichte erkannte Siegharbus bas wutverzerrte Antlig feines Tobfeinbes Fauftus. Diefes plogliche Erfennen und fein unwillfürliches Burudichretfen rettete ihm wahrscheinlich bas Leben. Fauftus war nur betäubt gewesen bon bem Schwerthieb; fein ftarter Belm hatte bie Rraft besfelben gebrochen. Als er aus feiner Betäubung erwachte, fah er eben ben furchtbaren Reiter bon ber Verfolgung gurud= Da schwur er, blutige Rache zu nehmen. tommen. Offen gegen ben Riefen anzutämpfen ertannte er trot all seiner Stärke als nuglos. Da versuchte er es mit Lift. Er blieb ruhig liegen, aber feine Rechte faßte ben Dolch. Durch fein Stöhnen hoffte er ben Reiter herbei zu loden. Alles ging, wie er gebacht, nur schnellte Siegharbus zu balb zurud, fo bag ber tüttische Dolch ibn nur leicht in ber Bruft verwundete. Dennoch war bes beutschen helben Lage gefährlich genug. Die Ueberraschung hatte ihn wie ein betäubenber Schlag getroffen. Che er sich fassen und nach feinem Schwert greifen konnte war Rauftus emporgesprungen und hatte mit ber Linken seine Reble um-

klammert, mahrend seine Rechte aufs neue ben Dolch schwang. Schon blitte die Waffe ihm bicht por ben Augen, als Steghardus mit feiner Linken bie Rechte bes Gegners erfafte und gurud hielt. Go ftanben sich die Todfeinde zum erstenmal nach 18 Nahren Auge in Auge gegenüber. Oben am Ufer bes Rheins hatte der frühere Gladiator den fünzehnjährigen Rna= ben leicht genug bezwungen. Der 33jährige Mann überragte ihn noch fast um Sauptes Länge. Dafür war ber ältere Mann aber viel breiter und schwerer und hatte die Waffe in der Sand und die Rehle bes Jüngeren in der Fauft. Wilde Flüche ftieß Fauftus aus und ein gräßliches Lachen. Sieghardus tonnte teinen Laut bon fich geben, teinen Atemaug thun. Aber seine Rechte traf die Stirn bes Geaners wie ein Schmiebehammer. Doch bie Stirn ichien bon Gifen zu fein. Rauftus wiederholte nur fein gräßliches Bum zweitenmale traf Sieghardus' Fauft Lachen. bes Gegners Haupt, biesmal von unten ber, baf ber linke Badenknochen gerschmettert warb. Dieses Mal lachte Fauftus nicht mehr; ein faft tierisches Gebrull quoll mit bem Blut aus feinem Munbe. Aber wie eine Bullbogge ben einmal gefaßten Gegner nicht los läßt, felbst wenn fie verblutet, fo hielt auch Rauftus bie Rehle bes Gegners fest trop bes eigenen Schmerzes. Dem Deutschen quollen schon bie Augen aus ben Sob-Da aber gab bie Wut ihm noch einmal furcht= len. bare Rraft. Bum brittenmal traf feine Rauft ben Gegner, dieses Mal an der Schläfe, und zwar mit fold unwiderstehlicher Bucht, daß Fauftus gur Seite taumelte und zu Boben fiel. Freilich rif er auch ben Gegner noch mit zu Boben. Dann aber löften fich endlich die Finger seiner Linken und Sieghardus tonnte wieber Atem ichopfen. Der arme Rube hatte gar nicht baran gebacht, feinem Retter zu Gulfe gu

tommen; er war bor Entfegen gang erftarrt über ben plöglichen schrecklichen Rampf. Siegharbus erfter Gebante war nun, bem Feinde bas Schwert in bie Gurael zu ftofen. Balb aber befann er fich eines Befferen. Er schleppte ben schweren Mann gum Ba= gen und warf ihn hinauf, nachdem er ihn gebunden Dann endlich sprang er wieber in ben Sattel, und jagte neben bem Wagen ber bebend von ber furcht= baren Anstrengung, aber froh wie seit Jahren nicht Den Tobfeind hatte er besiegt, bem Raiser und ber Stadt einen großen Dienft erwiesen. leicht konnte er nun von dem Räuberhauptmann ober einem seiner Anechte auch Näheres über bie Seinen erfahren. Dazu hatte er die liebliche Frau bort im Wagen aus ichredlicher Gefangenschaft erretten bur-Merkwürdig, an die Rettung des Mannes bachte Doch all biefe freudigen Gebanten wurden jah gerriffen burch ein Geräusch, bas querft nur leife an fein Ohr fchlug. Er hielt fein Pferb an und lauschte angestrengt in bie Racht hinaus, ja er sprang bom Aferbe und leate bas Ohr auf ben Boben. bernahm er beutlich ben Sufschlag gablreicher Roffe auf bem harten Pflafter ber Via Appia. In ber Ferne konnte er jest auch schon eine buntle Maffe erbliden, bie aufebends beutlicher murbe. nur zu aut, mas bas zu bebeuten habe. Schnell sprang er wieber in ben Sattel, ritt an ben Wagen beran und rief bem Raufmann gu: "Best gilts, mein Freund: laf beine Pferbe laufen, fo fcnell fie konnen. Die Räuber find hinter uns." Da fing ber arme berängstigte Mann laut zu klagen an. Die junge Frau aber hielt stumm die Sande gefaltet. Nur ihre groken bunklen Rinbes Augen schauten wie in heili= ger Chrfurcht zu Sieghardus hin. Wie fie ihm viel später einmal gestand, hatte fie ben so plöglich auftauchenden Retter, ber die Feinde wie mit übermenschlicher Rraft zu Boben strectte, zuerft für einen Engel Gottes gehalten. Und ein Bote bes lieben Gottes war er ja auch sicherlich, wenn gleich nicht vom Himmel gefandt. Siegharbus ertannte bie bolle Große ber Gefahr. Rur Stadt mar noch ein weiter Weg, die Pferbe bes Juben aber waren mube. Er felbft batte bem Faustus bas Schwert in die Reble stoken und bann auf seinem schnellen Roft leicht entfliehen fon-Aber er war viel zu ebelmütig, das einmal ge= rettete Chepaar zum zweitenmal in bie Banbe ber Reinde fallen zu laffen, und viel zu tampfesmutia. um felbst bor einer zwanzigfachen Uebermacht zu git= Rur Vorsicht batte er auch einen Schild und 4 Bila mitgenommen. Um feine armen Schütlinge zu trösten, sprach er zu ihnen: "Was auch tommen mag, ich werbe euch nicht verlaffen." Er ritt neben bem Wagen ber und half die Pferbe antreiben. bei hörte er ben Mann laut beten, boch bie Worte verftand er nicht. Nur bas Wort "Jehovah", welches ber Jube mehrere Male mit besonderer Inbrunft ausrief, blieb in feinem Gebachtnis haften. bas Wort nie zubor gehört; es mußte wohl ein Got= tesname bei bem jubifchen Bolte fein. "Ach bag ich auch einen Gott hätte, an ben ich glauben, zu bem ich beten fonnte!" bachte Sieghardus bei fich felbft. "Wie glücklich find boch biefe armen Leute, die auch in ber höchsten Rot eine Zuflucht haben!" Der wilbe Rampf hatte all seine schweren Gebanten verscheucht: aber mitten in bem tollen Nagen hatte bas unverstanbene Gebet bes frommen Juben fie wieber gurudgebracht. Doch nicht auf lange Zeit. Gin Schleuberstein, ber tlirrend feinen helm traf, rif ihn zurud aus bem Seelenkampfe hinein in ben Rampf mit ben Räubern, und fast freute er sich beffen. Hier batte er boch nicht bas

schreckliche Gefühl bumpfer Ohnmacht, wie bei jenem Ringen in seinem eigenen Bergen und Gewiffen. Sier tonnte er boch noch hand und Fug rühren, wenn feine Lage fich auch bon Minute zu Minute gefährlicher gestaltete. Der Bollmond ließ die Gestalten ber Ber= folger schon beutlich unterscheiben. Es mochten wohl ihrer 20 Reiter fein. Obwohl bie meiften Ueberfalle au Ruf ausgeführt wurden, um feine Spur gu binterlaffen, fo hielt Fauftus boch für gewiffe Gelegenheiten eine schöne Ungahl guter Pferbe. Auf biefen tamen seine Banbiten nun baber gebrauft, boll hoffnung, bie Flüchtlinge noch bor ben Thoren ber Stadt einzu-Das Rehlen bes Hauptmanns unter ben Er= schlagenen hatte fie noch besonbers angespornt, ba fie richtig bermuteten, ber furchtbare Begner habe ben noch nicht böllig Toten mitgenommen. Von Rom war noch nicht einmal ein Wieberschein am nächtlichen himmel au feben, wie unfre beutigen Stäbte ibn weit ins Land hinausstrahlen. Die Erbe mar bamals noch au arm, ben Leuten Lichter und Lamben au ge= ben. Alle Armen und felbst die meisten Reichen pfleaten balb nach Einbruch ber Dunkelheit zu Bett zu geben um mit bem Morgenrot wieber aufzusteben. Auch Strakenlaternen fannte man faum. ging bie ichredliche Jagb. Garten und Billen flogen wie Schatten vorüber. Plötlich ftieft die junge Frau, bie sich bisher so gefaßt gezeigt hatte, einen lauten Weheruf aus: ein Pfeil hatte fie an ber Schulter ge= troffen. Der Schrei ging Siegharbus burch Mark und Bein. Schnell beugte er fich gur Seite und fragte, ob fie gefährlich bermunbet fei. Doch fie fagte, wenn auch mit zitternber Stimme: "Es war nur ein Streifschuß; ber Schred hat mir ben Ruf ausgeprekt." Da blieb Sieghardus ftumm, fein Berg bebte um die Frembe, wie es um feine eigene Sicher-

heit niemals gebebt hatte. Er wußte nur zu wohl, baß jebes Bulferufen bergeblich fein murbe. ben Landhäusern am Wege wurde fich niemand berausmagen: und thaten es wirklich einige bebergte Männer, so tamen fie boch viel zu spat zur Rettung. Die Pferbe bes Raufmanns murben gufebends ichmäder, bie Berfolger tamen immer naber. Mit einem Male fühlte Sieghardus fein treues Rok unter ihm aufammenguden und gurudblidend gewahrte er einen langen Pfeil in beffen Schenkel. Bu gleicher Zeit pralite ein Pfeil bon feinem auf ben Ruden geworfe= nen Schilb ab, und ein Stein traf ihn heftig in ber Seite. Da rief er bem Raufmann gu, nur immer weiter au jagen, und wenn bie Pferbe fturgen follten, au Ruk aur Stadt au eilen. Er wollte bersuchen, Die Reinde ein wenig aufzuhalten. Er war fest entschlos= fen, felbft fein Leben für bie Urmen au opfern wenn es fein mufite. Roch hörte er ben Mann rufen: "Gott fegne bich zeitlich und ewiglich!" Dann rif er fein Pferd berum und marf in weitem Bogen einen Speer in ben bichten Saufen ber Feinbe, bie freilich für einen gewöhnlichen Urm noch unerreichbar waren. fanbte er ihnen mit feiner mächtigen Stimme einen wilben Rampfruf entgegen. Aber fein römisches Felbgeschrei entfuhr feinem Munbe in biefer höchsten Der germanische Schlachtgefang mar's, wie er ihn einft bor 17 Jahren bei Ibiftaviso neben Armin angestimmt hatte, ber jest von feinem Schildrand wiederhallte in die weite romifche Campagna Bum ersten, aber nicht zum letten Mal vernahm sie an dem Abend ben trokigen Ruf. Wohl ein dugendmal haben in späteren Nahrhunderten ger= manische Heere die alte Roma umlagert. Aber auch an diesem Abend sollte es nicht ber einzige beutsche Rampfruf bleiben. Gin Schmerzensschrei, gefolgt

bon einem Wutgeheul ber Feinbe, zeigte Siegharbus an, daß fein Wurf getroffen habe. Im nachften Augenblick fauften ihm mehr als ein Dukend Speere entgegen, aber alle fielen zu turg, tein Riefenarm war in jener Banbe. Doch horch! was war bas, was ba aus weiter Ferne an fein Ohr fclug? Traumte er, ober hallte bas Echo feines eigenen Rufes bon ber Ebene Roms gurud wie einft bon ben Salben bes Harzes? Ober follte gar — hier manbte er plöplich bas Saupt und erblicte fernab bie schattenhaften Umriffe einiger Reiter. Da schmetterte er feinen wilben Schlachtgefang zum zweitenmal in die ftille Nacht bin= aus, aber jauchzenber, hoffnungsfreudiger als borbin erklang nun ber Ruf: er hatte bie Stimme feiner Rameraben erfannt. Die zweite Antwort berfelben erklang auch ichon viel beutlicher und voller, und biesmal hatten auch die Räuber den Ruf gehört. Augenblidlich zügelten fie ihre Pferbe, bann flohen fie nach furger Beratung babon.

## 6. Das Enbeber Räuberbanbe.

Während Sieghardus seinem treuen Pferde ben Pfeil aus dem Schenkel zog waren die Retter schnell herangekommen. Es waren Willibalbus und sechs seiner Reiter. Dem braden Hauptmann hatte es keine Ruhe gelassen, als sein Liebling nicht zur rechten Stunde heim kam. So war er eben noch zur rechten Zeit angelangt. "Hallo mein Junge", rief er schon von weitem, "diesmal war der alte Hauptmann doch klüger als sein gelehrter Freund. Hoffentlich hast du beine Knochen noch alle heil beieinander. Den ganzen Nachmittag lagen mir die Räuber in den Gliedern. Wie diel der Schurken hast du denn noch übrig geslassen? Der Jude hat uns schon gesagt, die ganze Straße läge voller Tote?" "Einige zwanzig mögen

bort babon jagen", antwortete Siegharbus. "Aber ich habe bas gange Räubernest entbedt, und wenn wir uns eilen, können wir es umftellen, ehe bie Galgenbogel ausfliegen. Einer aber follte die Stadtmache bolen: benn allein stürmen können wir es nicht, es ift fest wie eine Burg." Run erhob sich lauter Streit: feiner wollte gurudbleiben, und ber gute hauptmann mochte auch feinem die ichone Rampfesfreube rauben. Da entschied Siegharbus: "Wulf, bu bift ber Aeltefte, bu führft ben Banbler und feine Frau gum Thor und schlägft bort Larm. Gieb mir beinen Gaul; meiner ift bermunbet. Es foll bein Schabe nicht fein. alter Anabe." 3m nächften Augenblick ichon fprengten bie beutschen Reiter hinter ben Räubern ber: eine breifache Uebermacht tonnte fie nicht schrecken. waren fämtlich aut beritten und tamen ben Miebenben rasch näher. Als biese aber merkten, bak nur fieben Berfolger hinter ihnen waren, machten fie trotgig tehrt und erwarteten ben Ansturm. bann freilich fo furchtbar, bag ein halbes Dugenb ber Räuber sofort auf bem Blake blieben, und bie übri= gen sich nach allen Richtungen bin gerftreuten. meisten bon biesen wurden bald eingeholt und niebergemacht; nur einzelne entfamen zum Landhaufe bes Fauftus. Wie Sieghardus icon bei flüchtiger Besichtigung vermutet hatte, war bas eine richtige tleine Festung. Das war bisher ben Nachbarn gar nicht aufgefallen. Der reiche Fauftus pflegte lachend ju fagen, ihn follten bie Räuber nicht überrumbeln. Ein Sturm auf bie hohe Mauer ware Wahnsinn ge-So verteilte benn Willibalbus feine paar mesen. Leute um die Mauer herum; er felbft mit Sieghardus bewachte bas Thor. Daf es balb einen heißen Rampf geben würbe, babon waren fie überzeugt. Die Räuber, bie ihr Rest entbedt saben, würden schwerlich marten, bis bie Stabtmache berbeigeholt mar. "Der Sauptmann ber Banbe foll ja ein halber Teufel fein", flüfterte Willibaldus feinem Freunde zu. "Mehr als einmal bat er die ibm ins Gebirge folgenden Truppen genarrt ober geftellt. Wenn ber-Ruchs in feinem Bau ift, fo werben wir ihn taum fangen. 3ch wollte nur, er tame bier offen aus bem Thore beraus: ich möchte boch bie Rraft seines Urmes einmal mit ber meinigen vergleichen". "Das Vergnügen wirft bu bir leiber berfagen muffen", antwortete Sieghardus. "Der Räuberhauptmann liegt gebunden auf bes Juben Wagen. 3ch habe bie Rraft feines Urmes an meiner Rehle geprüft: fast hatte er mich gewürgt, als ich ihn endlich mit ber Fauft zu Boben schlug. Und weißt bu, wer er ift? Achtzehn Jahre habe ich ihn gesucht, enblich habe ich ihn getroffen: "Kauftus, ben Räuber meiner Mutter." Da schaute ber riefige Sauptmann ihn fast voll Chrfurcht an und sprach: "Siegharbus, ich bin ein Grafensohn, bu bift ein Freiling; aber ich bin ftolg barauf, bich meinen Freund zu nennen. Du bift nicht nur ber ftartfte, sonbern auch ber tapferfte Mann in Rom. Aber lebt benn ber Elenbe noch, ber bir bas gebrannte Bergeleid angethan hat? Saft bu ihm nicht auf ber Stelle sein schwarzes Berg burchbohrt?" "Das war auch mein erfter Gebante;" erwiberte Siegharbus, "aber ich hoffte etwas bon ihm zu erfahren, wenn er wieber zu fich tommen follte, barum habe ich ihn nur gebunden. Uebrigens entgeht er meiner Rache nicht. Die Römer fagen ja, bie Rache sei ein Gericht, bas am beften talt genoffen werbe. Ich verabscheue sonft bie romische Rreuzigung als barbarisch; aber bem Faustus gönne ich fie." Willibalbus hatte seinen Freund noch nie erregt gefeben; Rube und Ernft ichienen immer aus feinem Antlig zu sprechen. Auch biese Worte waren nicht

wilb und laut geredet: aber es lag ein Ausbruck in ber Rebe wie in den Mienen des Sprechers, der ben ftarten hauptmann gurudbeben liek. Gines fold tiefen. glühenden, graufamen Saffes hatte er ihn nicht für fähig gehalten. Er schwieg und eine Zeitlang herrschte tiefe Stille ringsumber. Die beutschen Reiter hielten fich hinter Gebüschen berftectt. Landschloß bes Fauftus lag im hellen Mondschein bor ihnen; aber nichts schien sich zu regen. Doch mit einem Male ward bas Thor aufgeriffen und gegen 50 Mann machten einen Ausfall. Abermals tam es au einem heißen Rampfe. Die Deutschen stürmten ben Keinden entgegen und scharten sich um bas Thor. Ihre Speere trafen in ben bichten Saufen und ihre Schwerter fielen links und rechts auf die Bäupter ber Feinde. Bald lagen ein Dugend am Boben; aber auch einer der Ihren war gefallen, und alle waren mehr ober weniger verwundet. Rach und nach hatten bie Räuber sich rund um die Reiter geschart, fo bag beren Lage eine höchst gefährliche mar. Sieghardus hatte von ber Seite ber einen Speerstich burch ben linken Arm erhalten, so baß sein Schild zu Boben fiel. Sie hatten ja leicht burchbrechen und fliehen können: Die Feinde maren froh gewesen bon ihnen befreit gu fein. Aber ein folder Gebante lag ben tapferen Reden fern. Sie waren nicht gewichen, und wenn fie bis auf ben letten Mann gefallen waren. Da mit einem Male schmetterte die eberne Stimme der römischen Tuba über das Keld, und eine Abteilung Stadtsoldaten kam ben Deutschen zur Sülfe. Schnell murben nun bie Räuber übermältigt, und was nicht gefallen war, wurde gefangen. Das ganze haus aber fand man voll geraubter Schäte. Die Habsucht bes Kauftus hatte ihn wirklich weit gebracht: er war fast ein Millionär geworden. Sie hatte ihn aus ber Schenke in ben Sklavenhandel getrieben, aus dem Sklavenhandel ins Räuberhandwert; nun hob fie ihn noch eine Stufe

höher: fie brachte ihn ans Rreug.

Much ber fürchterliche Schlag hatte ihn nicht getötet, sonbern nur betäubt. Schon bas Rumpeln bes Wagens brachte ihn wieber ins Bewuftfein gurud. Es waren freilich teine angenehme Gebanten, die nun burch feinen wüften, schmerzburchwühlten Ropf gingen. Arme und Beine waren gebunden, fo bag er fich nicht rühren konnte. Dicht hinter bem Wagen ritt auch ein Reiter mit bem Speer in ber Fauft. ichien freilich nicht ber riefige Germane gu fein, ber ihn, ben ftarken Fauftus, famt feiner gangen Schar überwunden hatte. Wie er an den dachte, wollte er por But die Bahne ausammenbeifen; ber furchtbare Schmerz aber gemahnte ihn, daß feine Rinnlabe ge= brochen sei. Da ballte er die Fäufte und zerrte an ben Banben, seine Augen quollen aus ben Sohlen und er ware fast erstickt an seiner eigenen But und Berzweiflung. Nach und nach wurde er ruhiger: nur starrte er unausgesett in bas vom Mond beschienene Gesicht bes alten Wulf. "Wo habe ich ben nur schon gefehen?" frug er fich immer wieber. "Auch bes Riefen Geficht tam mir betannt bor. Germanen find fie beibe: ich muß sie also wohl unter ben Waldbewohnern tennen gelernt haben." Er lief im Geifte bie Jahre burch, die er in Deutschland verbracht, auch die Befangenen, die er bort erhandelt. Unwillfürlich bachte er babei an Friedberta und Sieglind, die fo lange in feinem Saufe gebient hatten. Und nun - wie ein Blit gudte es ihm burchs Gehirn -, nun wufte er auch, wer ihn überwunden hatte. Der Sohn ber alten Friedberta war's, ber ihm icon als Rnabe bie Bahne eingeworfen und bie Lippe gespalten hatte. Oftmals in späteren Jahren, wenn er fein von bem

Steinwurf entstelltes Gesicht im Spiegel ober im Wasfer schaute, hatte er seine bamalige Gelbgier ber= wünscht, weil fie ihn um feine Rache gebracht. war biefer Rnabe an ihm zum furchtbaren Racher ge-Der alte Reiter ba war gewiß ber Rnecht bes Schmieds in Waldsrobe. Sätte ber alte Wulf bie Augen bes Fauftus bei biefen Gebanken gefeben, er hatte sich vielleicht trop all seiner Zapferkeit gefürch= tet, so raubtierartig glühten fie aus bem Duntel bes Wagens herbor. Aber bem alten luftigen Anaben fiel es gar nicht ein, bie gräflichen Blide bes Räubers zu Kur ben hielt er seinen Spiek in ber Sand. Er felbft ichaute schmungelnd in ben Mond und gablte seelenvergnügt die Tausende, die sein Berr durch die Ueberwindung ber Räuber gewonnen hatte. befieat boch alles", brummte er in ben Bart, "nur fich selbst tann er nicht unterfriegen. Ist ja auch kein Wunder: benn er ift fo groß, wie er lang ift." biefen guten Wit mußte er felbft lachen. Doch gleich wurde er auch wieder ernft und fagte topfschüttelnb ju fich felbst: "Was ihm nur eigentlich fehlt? Er weist mich immer ab, wenn ich ihn einmal aufheitern Aber wart nur: biese Räubergeschichte ift boch noch größer als irgend eine, die ich ben Rameraben beim Wein aufzubinden pflege; die foll auch Siegharbus nicht so balb vergessen. Hoffentlich wird fie ihm bie Grillen gehörig bertreiben. Schabe nur, bag ich nicht auch das Räubernest mit ausnehmen tann!"

Während der Alte hinter dem Wagen so auf gut plattdeutsch dachte und brummte — wenn er auch etwas Latein gelernt hatte, so dachte er natürlich imsmer in der Muttersprache —, hatten die finsteren Gesdanken des Alten im Wagen eine andere Richtung gesnommen. Giftige Rachsucht und Schabenfreude sprühte nun aus seinem Blick. "Er ist ein dem Gaius

١

entlaufener Sklave, ba werbe ich meine Rache finden". gifchelte er leife burch bie gerschmetterten Rahne. Auch Sieghardus hatte baran gebacht. Ob Fauftus ihn schon erkannt hatte, wußte er nicht. Aber er bachte baran, ihn nach Mutter und Schwester zu fragen. Ronnte er auch taum hoffen, von dem Schurken etwas au erfahren: wiberstrebte es auch feinem Stola und seiner Rache, etwas von ihm zu erbitten; begab er sich auch selbst baburch in eine gewiffe Gefahr: die Liebe zu ben Seinen überwand alle Bebenken. Die Glieber ber Bande sowie die Dienstboten hatte er schon ausge= fragt. Gine alte Stlavin die noch mit Friedberta zusammen gebient hatte, bestätigte, bak beibe Frauen nach Sprien vertauft seien. Mehr wollte niemand wiffen. So trat er benn noch in berfelben Nacht, als fie bie anbern Räuber ins Gefangnis brachten, au Faustus, ber gebunden in einer Ede lag, und fragte ibn nach ben Seinen. Gin beiseres Lachen mar bie Antwort. Laut reben konnte er nicht mehr. gischte er: "Ich weiß wo fie find; aber bie Junge beiße ich mir ab, ebe ich es bir fage. Diefe Rache foll mir bie Qualen bes Rreuges verfüßen: meinen Willen baft bu nicht überwunden, bu beutscher Sund!" Und mit äußerster Anstrengung frächzte er fo laut, bag ber nächste Wärter es boren konnte: "Nehmt ben ba auch gefangen: er ift ein entlaufener Stlabe bes eblen Saius." Aber er hatte fich über bie Wirtung feiner Worte getäuscht. Der Wächter trat fluchend beran. stieß ihm ben Schaft seines Spießes wuchtig in die Seite und rief: "Wenn bu bein Laftermaul noch einmal aufthuft, so zerschmettere ich bir auch ben anbern Rinnbaden!" Da wandte Sieghardus sich voll Wut und boch voll Betrübnis hinweg und ging babon. Dem Fauftus aber schwoll ber Baden balb fo an, bak er tein Wort mehr über bie Junge brachte. Rach grausamer Geißelung wurde er mit seiner ganzen noch übrigen Bande an der Via Appia, im Angesicht seines Raubnestes, gekreuzigt.

## 7. 3m Saufe ber Geretteten.

Der Morgen bammerte bereits, als bie tapferen beutschen Reiter au ben Vatitanischen Garten gurudtehrten. Sie wurden bom lauten Jubel ber Ramera= ben begrüft, die bereits bor mehreren Stunden burch Bulf die Runde von bes Sieghardus Sieg empfangen hatten. Nur einer bon ihnen war schwer verwundet. So fonell wie möglich murben alle verbunden: bann muften fie bor bem Raifer erscheinen. Als bem alten Tiber die Runde von des Sieghardus' Heldenthat und ber Aufbebung ber gangen Räuberbande überbracht wurde, ba glitt zum erftenmal feit langer Reit fo etwas wie Befriedigung über bije finfteren, burch Rrantheit vermüfteten Büge bes 75jahrigen Greifes. Er hatte ben jungen Riefen, ber einft ben Raifer= sprung bor ihm gethan, nicht vergessen. Er war ihm befonders burch feinen Ernft und Trübfinn aufgefallen, was ihm bei einem beutschen Söldling gar son= berbar bortam. Er ließ fich bon Siegharbus ben Bergang genau ergablen; bann fragte er ihn: "Wieviel waren ber Räuber, und wie viele haft bu mit eigener Hand erschlagen?" "Dreißig sind tot und ebenfoviele gefangen. 3ch habe 10 ober 12 zu Boben geftrect", war die Antwort. "So lag bir bon meis nem Schahmeifter ben Ropfpreis für 12 Räuber gablen und bagu ben gehnfachen Breis für ben Räuberhauptmann. Von bem Preis für bie 50 erhält ber Hauptmann ben fünften Teil, bas übrige teilt ihr euch gleichmäßig." Dann fich wieber an Siegbarbus wendend, sprach er mit ungewohnter Güte: "Du haft mir eine Freude gemacht: ich möchte bich wieber er=

freuen. Ich sehe bich oft traurig und finster: haft bu einen Wunsch, ben ich erfüllen tann, so sprich ihn aus." Da zog ein Freubenschein über bes Siegharbus Angesicht, und er fprach: "Mutter und Schwester wurden mir bor 18 Jahren bon eben biefem Fauftus geraubt und in die Stlaverei vertauft. Nun habe ich erfahren, daß fie nach Sprien gebracht finb. bitte ich bich um meinen Abschied, bamit ich ihnen nachziehen tann." "Der Abschied mare eine Thorheit für mich und für bich", antwortete ba ber alte Raifer. "Ich würde einen meiner tapfersten und treuesten Solbaten verlieren; bu aber fannst es noch weit bringen im römischen Heer. Aber beinen Wunsch will ich bennoch gewähren. In Ritrge geben mehrere Roborten germanischer Bulfstruppen nach Cafarea und Rerusalem ab. Die Juben werben bort immer unruhi= ger. Du follft Centurio bes erften Vilums ber erften Roborte fein." Hocherfreut über biefe gnäbige Bewährung feiner Bitte, bie ihn zugleich bom gemeinen Colbaten zum hauptmann machte, bantte Siegharbus bem Raifer. Nur erbat er fich noch feinen alten Bulf mitnehmen zu burfen, was gleichfalls gewährt murbe. Als fie bann aus ben Gemächern bes Raifers beraustamen, trat Willibalbus auf feinen Freund zu und fagte mit einer Thräne im Auge: "Ich hatte gehofft, bich einft hier als meinen Nachfolger zu feben, tronbem ich einen Neffen hier habe. Der Abschied wird mir schwer werben. Dennoch wünsche ich bir bon herzen Glud zu beiner Erhöhung und hoffe, bag bu die Deinen im fernen Lande finden wirft." Rameraben scharten fich um ben alten Wulf und fagten ihm, wie fehr fie ihn bermiffen wurden. Dem Alten ging ber Abschied felbst sauer genug; benn beffere Tage habe er noch nie erlebt als unter ben Leib= wächtern bes Raifers. Die Anhänglichkeit ber Ra-

meraben freute ihn auch so, baß feine Augen naß wurben: benn im Grunde hatte er ein fehr weiches Gemüt. Balb aber war er wieder luftig und meinte: "Der Wein Spriens foll ja besonders feurig sein: da lobnt fich's icon ber Mübe, einmal binaugeben. Uebri= gens find wir nun alle fo reich, daß wir uns auch ein= mal ben beften Falerner gönnen können. Am liebften ritte ich gleich in die Stadt, um ben Wein au brobieren und um mich mal von den Römern bewundern au lassen. heute find wir Deutschen bie helben bes Lages. Aber leiber bin ich hundsmübe. Die alten Rnochen wollen boch nicht mehr mit wie vor 30 Nah-Beute Morgen schlafen wir aus; heute Nachmittag trinten wir bas Wohl ber Räuber, die uns fo reich gemacht haben, in echtem Falerner. Bum Abschied nehmen ober vielmehr Abschied trinten bleiben uns ja immer noch ein baar Wochen." Die Ramera= ben stimmten lachend mit ein und bald lagen die star= ten nächtlichen Rämpfer in festem Schlaf; ber leichten Wunden achteten fie kaum.

Auch Sieghardus hatte gut geschlafen. Im Traum waren die Bilder der Nacht noch einmal an seiner Seele vorübergezogen. Aber nicht der wilde, wogende Kampf war es, der seinen Seist fessellte, obwohl er Heldenthaten sondergleichen volldracht hatte. Immer wieder hielt er eine schlanke Frauenzgestalt in seinen Armen und schaute voll Angst in ihr totenbleiches, blutbeslecktes Antlitz. Dann öffneten sich die dunklen Sterne und strahlten Licht und Wonne in sein Herz, daß sich seine Züge im Schlaf verklärten. Dieses bemerkte sogar der alte Wulf, als er zu ihm ans Lager trat. "Na, der Kampf hat ihn doch endlich einmal aus seiner düstern Träumerei herausgerissen. Das ist das erste frohe Gesicht, das ich seit Jahren an ihm gesehen habe. Der träumt sicher davon, wie er

bem Fauftus den Schädel verhämmert hat." So bachte ber treue Anecht bei sich felbst und betrachtete babei wohlgefällig bie riefigen Gliebmaßen feines herrn, wie fie auf bem Lager ausgeftredt maren. Bielleicht hatte er bie letten Worte auch ein wenig laut gebacht; wenigstens öffnete Siegharbus bie Augen und fprang empor, als er Wulf bor fich fteben "Was giebt es, Alter?" fragte er fonell. fab. "Nichts als ben Juben, ben bu von den Räubern befreit haft, und ber braugen beiner harrt", fagte Bulf. "So laß ihn herein." Als ber Händler ben Retter erblicte, fiel er ihm nach morgenländischer Sitte qu Füßen und bantte ihm mit Freubenthränen. bat er ihn heralich, boch mit in sein haus zu kommen, bamit auch feine Frau ihm banten konne. Da aucte Sieghardus aufammen: benn biefes Wort gauberte bas liebliche Frauenbild, bas am vorigen Abend einen fold tiefen Einbruck auf ihn gemacht und ihn fo lange im Traume beschäftigt hatte, aufs neue bor fein Beiftesauge. Gegen feinen Willen ftieg ein Gefühl bes Unbehagens in ihm auf, wenn er baran gebachte, baß fie bas Weib eines anbern fei. Er schämte fich biefes Trok ber Sittenlosigfeit feiner gangen Umgebung hatte er fich fein teusches beutsches Gemüt bewahrt, mas burchaus nicht von allen germanischen Söldlingen gesagt werben konnte. Gerabe schwere Rummer, ber auf ihm laftete, ber Gebante an Mutter und Schwester, hatte ihn bisher ben wilben Bergnügungen ber Grofftabt ferngehalten. flatterhafter Liebestänbelei mar er viel zu ernft; ein ernsteres Gefühl aber war noch nie in seiner Bruft Nun aber fühlte er es mit Schreden, bak biefe liebliche Blume bes Morgenlandes ihn leicht mit ihrem füßen Duft betäuben tonnte. Darum mare er am liebsten gar nicht mit gegangen. Aber ber Mann

bat so bringend, dak er schlieklich einwilligte. Am meisten bewog ihn ber Gebante, bie guten Leute möch= ten benten, er mare zu ftolg in bas haus eines berachteten Juben zu treten. Aber er faßte sogleich ben mannhaften Entschluß, bag bies ber erfte und lette Besuch sein solle. So wie er seine Bereitwilligkeit ausgesprochen hatte, fagte Wulf in mürrischem Ton: "Dann muß ich auch mit." "Ja, warum benn?" meinte Sieghardus verwundert. ""Du wolltest ja mit ben Rameraben ben Sieg orbentlich feiern." ich auch", knurrte ber Alte, "und es wird mir gar nicht leicht, bem guten Falerner Wein zu entfagen. Aber allein kann ich bich nicht mehr geben laffen." heit. Wulf! Geh bu nur ruhig in bie Schenke; ich finde ben Weg icon allein zurud", fagte Siegharbus. "Das meintest bu gestern auch; und boch tamen wir gerabe noch gur rechten Zeit um bich los zu reißen. Ich habe mir einmal gelobt, bich nie mehr allein au laffen, und bas halte ich." Da lächelte Siegharbus und lieft ben Alten gemähren. Während fie burch bie Strafen ber Stadt gingen, erzählte ber Banbler, bak er eigentlich ein Teppichmacher fei, aus Pontus am Schwarzen Meer gebürtig. Sein Rame fei Aguila. Seit mehreren Jahren wohne er aber in Rom, wo er einen Teppich=Bazar halte. Alliährlich pflege er weite Reisen nach Sprien zu unternehmen, besonbers nach Damastus, wo bon altersber die fostbarften Tebviche gewebt würden. Auf biefen Reifen pflege er bann, wo möglich, auch nach Jerufalem zu gehen, ber Sauptstadt feines Boltes. So erzählte er mancherlei, bis er mertte, baf ber Deutsche an feiner Seite in Bebanten versunten babin schritt und gar nicht auf ihn ju hören ichien. Da schwieg er eine Weile; bann wandte er sich mit ber Frage an Sieghard: "Welches ist bein Rame, herr, baf ich bich ben Deinen borftellen

Da raffte fich Siegharbus zusammen und gab ihm Antwort. Eben waren fie in bie Ruben= gaffe eingetreten. Gin eigenartiges Leben umwogte ba die Deutschen, wie sie es vorher noch nie geschaut. Die gange schmale Gaffe war voll von Leuten jeglichen Alters und Geschlechts. Gefleibet maren fie alle in bie langen Gewänder bes Morgenlandes. Bur Rechten wie aur Linken reibte fich ein kleiner Laben an ben andern, alle mit offenen Thuren, alle klein und niebrig. handwerter ichienen nur wenige ber Bewohner au fein. Ift es boch nur ber gewaltige Zaun bes mofai= ichen Gefekes gewesen, ber bie Rinber 38rael anberthalb Jahrtausenbe hindurch jum Ackerbau zwang. Sobald fie aus Ranaan zerstreut wurden, folgten fie auch bem allen semetischen Böltern angeborenen Triebe zum handel. Un biefem Tage aber wurden bie beiben Fremben, die fich in die Jubengaffe begeben hatten, nicht wie gewöhnlich bon allen Seiten angehalten und zum Raufe eingelaben. Chrerbietia machte man ihnen Blat, und bie Alten wünschten ihnen laut ben Segen bes Gottes Jerael. Alle mußten, baß biefe beutschen Männer zwei Leute ihres Bolkes von den Räubern errettet und diese felbst über= wunden hatten. Das haus bes Aquila war eins ber schönsten und größten in bem Jubenviertel; bennoch mußte Siegharbus fich buden, als er flopfenben Berzens burch bie Thur eintrat. Der Raum lag boll von Teppichen mancherlei Art von ber groben Zelt= leinwand bis zu ben toftbarften Geweben bon Smbrna und Damastus. Gin alter Mann und eine tleine, noch jugenbliche Frau mit icharfem, geiftreichem Beficht traten ihnen entgegen. "hier bringe ich euch unfern eblen Retter Siegharbus", rief Aguila, noch in ber Thur stebend, mit lauter Stimme. "Und bas ist meine Frau Briscilla und mein Schwiegerbater

Samuel." Es war ein Glück für Sieghardus, daß beibe sich in bem Augenblick tief vor ihm neigten und ben Saum feines Rleibes tuften. Sie batten fonft gewiß bemertt, wie ber ftarte Mann sich bei bem Worte "meine Frau" verfärbte und zusammenfuhr. Erft wurde er bleich, bann rot, und seine Augen erhielten einen gang anbern Glang als bisher. So war fein Schützling alfo nicht bas Weib biefes Mannes, wie er bisher gemeint. Wie hatte er benn auch nur fo etwas benten tonnen? Hatte fie boch faft noch bas Antlit eines Kindes, und Aquila war ein Mann in seinen Jahren. Er tonnte fein Wort auf bie berglichen Dantbezeugungen ber Frau erwibern; er mußte fich mit Gewalt zur Rube zwingen. Endlich, als er glaubte feiner Stimme einigermaßen ficher ju fein, fragte er: "Wer ist benn bie Jungfrau, die ich retten burfte? Sie ift boch nicht ernstlich verlett?" "Mirjam ift bie Tochter meiner verstorbenen Schwefter", antwortete Aquila; "ich habe die Baife mitgebracht von Jerusalem. Sie ift nur leicht verlett und wird in einigen Tagen wieder wohl auf fein. Sie ift gleich hier im Wohnzimmer und sehnt fich auch banach. ihrem eblen Retter zu banten." Briscilla öffnete bie Thür und bat Siegharbus einzutreten.

Seit jenem furchtbaren Abend in Walbsrobe hatte Sieghardus teinen Familienkreis mehr betreten. Es war ein trauliches Gemach, in welches er jett trat, zeugte auch von einem gewissen Wohlstand des Bestigers. Die Wände waren mit schönen Decken beshängt, nach Art unserer Tapeten. Auf dem Boden lagen weiche Teppiche, und nahe beim Fenster standen zwei der zierlichen aufrechten Webstühle, wo die Teppichmacher mit schier unglaublicher Geduld jeden kurzen Faden einzeln in den Aufzug knüpfen und dabei oft die lieblichsten Bilder hervordringen. Ein halbs

vollenbeter Teppic, an bem Briscilla gearbeitet hatte. bezeugte, bag nicht alle ihre feinen Teppiche bom Often tamen. Rings an ben Wänden lief ber niebrige Divan einher, mit seinen weichen Riffen zum Ruben Bu anderer Zeit hätte Sieghardus fich einlabenb. wohl herzlich über die Traulichkeit des Gemachs ge= freut; benn er hatte ein Auge für die Schönheit ber Runft. Aber jett hielt etwas gang anderes feine Mugen gefangen. Ihm gerabe gegenüber ftanb bor bem Diban, auf bem fie offenbar geruht hatte, eine Gestalt in schneeweißem Rleibe, beren Wangen in Diesem Augenblick fast ebenso weiß waren wie ihr Rleib und unter bem buntlen Saar nur noch um fo bleicher erschienen. Siegharbus erschraf beim Unblid biefes bleichen Gesichts; es war basselbe, bas er in ber Abendbammerung geschaut, bas ihn im Traum berfolgt hatte. Er fürchtete eine schwere Verwundung bes lieblichen Rindes. Aber im nächsten Augenblick erkannte er voll Freude, daß er sich gründlich getäuscht habe. Gine beife Blutwelle schlug ihr ins Geficht bis ins buntle haar hinauf, als fie bes riefigen Mannes Muge so anastvoll fragend auf sich gerichtet fab. Ohne ein Wort zu fagen, eilte fie ihm entgegen, fiel auf die Aniee und wollte auch ben Saum feines Rleibes füffen. Da warb auch fein Antlig beiß; schnell, ebe sie ihre Absicht ausführen konnte, bob er sie mit feiner starten Rechten empor, die Linke bing ja ber= bunben in einer Schlinge. Auch er fand feine Worte. Endlich fagte fie, schüchtern zu ihm aufblidend, auf griechisch: "Soll ich bem Retter meines Lebens nicht banken?" Da gebachte er bes Gebets, bas Aquila am Abend vorher in der höchsten Not gethan und antwortete gleichfalls auf griechisch, ba Mirjam ohne 3weifel bes Lateinischen noch nicht mächtig war: "Danke beinem Gott Jehovah, nicht mir." Bermunbert schauten alle auf ben beutschen Kriegsmann: Priscilla aber rief erfreut: "So tennst bu ihn auch, ben Gott Asrael, ben einigen Gott himmels und ber Erben? Wir bachten, bu mareft ein ftolger Beibe, ber ben einfältigen Glauben an ben einen, mahren Gott verachten würde." "Ich fenne ihn nicht; aus beines Mannes Gebet habe ich geftern Abend feinen Namen zum erstenmal gehört. Aber ich möchte ihn tennen lernen. 3ch bin ein Germane, aber ben Glauben Germaniens habe ich berloren, und ben Glauben Roms habe ich nie gefunden. 3ch habe teinen Gott" antwortete Siegharbus. "D bu armer Mann", rief ba Mauila aus, "bas mare uns bie höchfte Freube, wenn wir bir für bie Rettung unferes Leibes bie Rettung beiner Seele bieten können. Doch nun sei nochmals herzlich willtommen im Saufe Aquilas bes Juben, bu und bein alter Freund. Priscilla wird uns eine kleine Erfrischung beforgen; bann wollen wir bir von ber mahren Religion erzählen, fo lange bu lauschen willst." Balb maren fie bann auch vertieft in die ernstesten Fragen. Abostela. 18. 26 lefen wir von dem frommen Chepaar und dem beredten Apollo: "Da ihn aber Aquila und Briscilla höreten, nahmen fie ihn zu fich und legten ihm ben Weg Gottes noch flei-Riger aus." Damals maren fie vom Raifer Claubius aus Rom vertrieben und standen bereits in dem vol= len Lichte bes Evangeliums als Gehülfen bes Apostels Baulus. Neht waren sie noch gefangen im Ge= set: sie waren eifrige Anbanger ber Pharifaer. so weit sie ben Weg Gottes kannten, legten sie ihn auch bem Sieabarbus eifrig aus. Sie rebeten aus vollfter Bergensüberzeugung: bas allein machte ichon Ginbrud auf ben armen Zweifler, ber in Rom noch gar teinen gebilbeten Mann getroffen hatte, ber feft an eine aöttliche Wahrheit glaubte. Er hatte alles andere, auch Mirjam vergeffen, Licht wollte er haben. Der Geift Gottes arbeitete in biefen Stunden gar mächtiglich an seiner umnachteten Seele. Mirjam hatte fein Wort mehr gefagt. Bescheiben, aber mit bochfter Spannung folgte fie bem Gefprach, und manchen Seufger schickte fie für ihn gum Throne Gottes empor, wenn sie fah, wie ber arme Mann so manche berrliche Wahrheit nicht fannte ober bezweifelte, Die sie als kleines Rind schon von der Mutter gelernt Much noch ein anderer verhielt sich gang ftill bei diefem langen ernften Religionsgespräch, ber aute alte Wulf. Er verftand ja tein Wort babon. er war boch auten Muts babei und langweilte fich gar nicht. Hatte er boch bas unbestimmte Gefühl, als ob sein geliebter Herr hier zu einem rechten Arat für seine Seelenfrantheit gekommen sei. Mit folchem Eifer hatte er den wortkargen Sieghardus noch nie reben hören. Und bann hatte er noch einen gang be= . sonderen Zeitvertreib. Die flinte fleine Sausfrau baborn hatte nämlich gleich zu Anfang eine kleine Schüffel mit feinem Gebad und eine große Ranne mit feurigem Wein gebracht und gerabe bor ihn auf ein Tischen gestellt. Alle hatten ein wenig von bem Gebad und ein Glaschen Wein genommen. Die anbern hatten bann über bem eifrigen Gespräch Wein und Ruchen gang vergeffen. Nicht so unser Wulf. Vom Ruchen nahm er sich vorsichtiglich bas kleinste Studchen; es war, wie er gefürchtet, viel zu fuß für Defto beffer munbete ihm ber feinen Geschmad. Wein. Er schnalzte leife mit ber Zunge und bachte sich babei: "Solchen friegen die Rameraben in keiner Schenke, wenn fie ihn auch noch fo teuer bezahlen. Das erhalte ich gang unverhofft für meine Treue, daß ich ben herrn nicht allein gehen ließ. Wenn aller sprischer Wein berart ift, bann feane ich bes Siegharbus Entschluß. Aber bie kleine Frau könnte eigentlich auch mal wieber einschenten; bie scheint über bem herrn ben Rnecht gang zu vergeffen. Um Enbe meint fie aber, daß ich mir ja felber helfen könne. Gewiß, fo ift es; warum hatte fie fonft bie Ranne gerabe bor mich hingestellt." Damit schentte ber Alte fich wieber ein, und ba niemand Ginfbruch erhob, blieb er ruhig babei. Reben konnte er hier leiber nicht: im übrigen aber wurde seine Stimmung immer rofiger und mit liftigem Augenblingeln, murmelte er bor fich bin: "Rein braber Rnecht berlägt seinen herrn. So lange wie mein herr, tann ich es hier auch aushalten." Gine fleine Baufe mar enblich in bem eifrigen Gespräch eingetreten. Da that Sieghardus bie Frage, Die einft fein treuer Bater unbeantwortet gelaffen: "Was wird aus uns nach bem Tobe?" "Wir werben wieber auferstehen, fagte Aquila, und zwar nach Leib und Seele, um ewiglich mit Gott zu leben. Much in unferm Bolt gibt es eine kleine Sette, die der Saddugaer, welche gleich den beibnischen Spituraern bie Auferstehung bon ben Toten leugnet. Aber unfere bon Gott felbft eingege= benen beiligen Schriften lehren beutlich die Auferstehung auch bes Leibes." "Wie aber hoffet ihr bieses ewige Leben zu erlangen"? fragte Siegharbus weiter. "Durch bie Erfüllung ber Gebote Gottes", antwortete Aquila mit fester Stimme. hierauf murbe es wieber eine Zeit lang ftill; Siegharbus ichien aber wenia befriedigt von ber Antwort. Da fagte Briscilla leife, gleichsam als fürchte fie fich, es auszusprechen: "Mirjam fagt mir, ber große Prophet von Nagareth, bon bem jett jebermann in unferm Bolt rebet, lehre einen anbern Weg. Er habe flar und beutlich gesagt: 'Es fei benn eure Gerechtigfeit beffer benn ber Schriftgelehrten und Pharifäer, so könnt ihr nicht ins Simmelreich tommen.' Er foll alle Menschen aufforbern an ihn zu glauben als ben berheißenen Meffias, ben Sohn Gottes." Da sprang ihr Gatte auf und rief heftig aus: "hat Mirjam bich auch schon angestedt mit ihrer Thorheit? Es ist wahr, manche ber Armen und Unwiffenben im Bolt glauben an ihn; benn er thut viele Zeichen und Wunder. Aber ich habe erft am legten Ofterfest gesehen und gehört, wie er gegen unfer altes Gefet und die Oberften im Bolt eifert. Er und bie Junger brechen ben Sabbath, er ift ber Röllner= und Sünbergeselle; er kann nicht unser Hei= land fein, auf ben wir fo lange gehofft. Seine Werte aber thut er gewiß mit Sulfe bes Teufels. Er ift ein Verführer bes Volts." Da mischte fich bie schuch= terne Mirjam zum erstenmal in bie Unterhaltung und antwortete, wenn auch mit bebenber Stimme unb roten Wangen, boch getroft und mutig auf bie barte Rebe bes Obeims: "Würde benn ber Teufel, ber nur Bofes thut, die Blinden febend, die Lahmen gebend, bie Ausfähigen rein machen, ja Teufel austreiben und Tote auferwecken? Ich habe ihn nur von ferne gese= ben, ben Wunbermann Jefum bon Nagareth; aber fein Antlit fpricht nur Liebe und Erbarmen. ches schöne Wort bon ihm geht um unter unferm Bolt. Das schönfte und liebste ift mir bas, welches mein Bater turg bor seinem seligen Enbe bom Jordan mit beimbrachte, wo er es aus Jefu Munbe vernahm: Rommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und belaben feib: ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Noch, und lernet von mir: benn ich bin fanftmütig und von Bergen bemütig; so werbet ihr Rube finden für eure Seelen. Denn mein Joch ift fanft und meine Last ist leicht' (Matth. 11, 28-30). Die Worte haben ben teuren Bater in feiner Sterbestunde getröstet; er hat Resum für ben Sohn Davids, ben Beiland

Jeraels gehalten und ich glaube es auch." Eben wollte Aquila auf bas fcone, mutige Betenninis etwas Beftiges erwibern, als Siegharbus fich jur Mirjam wandte und bat: "Sage uns die Worte bes Jesus noch einmal. Ich bin mühfelig und belaben; fie gelten mir auch." Freudig that Mirjam, nach feinem Munich. Dann fagte Sieghardus: "Es ift Abend geworben, und wir muffen nach haufe. Biel habe ich heute von euch gelernt, mehr als all bie Weisen Roms und Griechenlands mir gefagt haben. Wir wollen weiter bavon reben. Rannst bu mich bes Nachmit= taas, wo ich bienftfrei bin, besuchen, so foll es mich freuen. Einige Wochen verbleibe ich noch in Rom; bann giebe ich nach Cafarien, vielleicht nach Berufalem. Ich febne mich barnach, euren Tempel tennen au lernen." Als sie ihn bann nach ber Urfache fragten, warum er nach Sprien gebe, fagte er: "Ich fuche Mutter und Schwester, die berselbe Faustus, ber euch gestern überfiel mir bor 18 Nahren geraubt hat. habe ich endlich gefunden; vielleicht finde ich auch noch bie Meinen, die, wie ich sicher erfahren habe, vor acht Jahren nach Sprien vertauft find. Vielleicht könnt ihr mir babei behilflich fein." Natürlich berfprachen fie zu thun, was fie tonnten. Aquila hatte Befannte in ben meiften Stäbten Spriens: bie tonnten vielleicht babei bon Nugen fein. Zum nächften Ofterfest hoffte er felbst wieber nach Jerufalem zu tommen. Er wollte boch feben, wo es mit bem Jesus von Nazareth hinaus wolle. Als Sieghardus sich jett erhob, ging Aquila schnell zu einem fleinen Schrant und nahm eine Rolle Pergamentblätter heraus. "Dies find bie Pfalmen unfers Rönigs David. 3ch habe fie felbst abgeschrieben nach ber griechischen Uebersehung. gebe ich bir als eine kleine Erkenntlichkeit für beine hülfe. Möge ber Gott Bargel fie segnen an beiner

Seele, daß du durch fie ben einigen wahren Gott ten= nen lernft!" Etwas Lieberes hatte Aquila bem Sieg= harbus gar nicht geben können. Mit herzlichem Dank nahm er bie Schrift entgegen. Aquila und Briscilla baten herglich, boch balb wieber zu tommen. Mirjam fagte nichts; aber Siegharbus meinte in ihren Augen beim Abichied biefelbe Bitte zu lefen. Er berfprach, schon in ben nächsten Tagen wieber bei ihnen einzu= tehren, wenn er nicht burch bes Raifers Dienft abgehalten werbe. Dann rief er feinen alten Bulf, ben er fast vergeffen hatte. Mit einem starten Rud er= hob fich ber Alte und folgte feinem Berrn. Da alle hoch erregt waren, es auch bereits buntelte, fo mertte niemand, baß er ein wenig fcwantte. Ginmal brau= gen in ber freien Luft ging es auch balb etwas beffer. Schlieflich murbe er aber boch mube und nur bem starken Urme bes Sieghardus war es zu verbanken. bak er gludlich nach Saufe tam. Um anbern Morgen aber, als er Wache fteben mußte, schien fein armer grauer Ropf viel zu bid zu fein für ben Belm, und in ben alten Beinen wühlte ber Rheumatismus wie lange nicht mehr. Ihm war fterbenselend zu Mute. Den einzigen kleinen Troft, ben er babei fand, brummte er immer wieber bor fich bin: "Ich habe boch treu bei meinem herrn ausgehalten."

### 8. 3m ftillen Rammerlein.

Während die Rameraden sonst in größerer Zahl kasernenmäßig zusammenlebten, wußte es Willibals dus gewöhnlich so einzurichten, daß sein Freund Sieghardus sein eigenes Rämmerlein hatte, worin er ungestört studieren konnte. Die andern, welche alle stolz waren auf ihren riesigen Genossen, gönnten dem "Gelehrten", wie er bei ihnen hieß, den kleinen Borzug. Nie war Sieghardus dankbarer dafür als

in dieser Nacht. Er konnte kaum warten, bis er seine Lampe angegundet hatte, um feinen neuen Schak zu befehen. Und mahrlich, je langer er las, je mehr warb er überzeugt von ber Roftbarteit biefes Schapes. Immermehr fühlte er fich hingezogen zu bem Jubengott. Das war boch etwas ganz anderes als alle Götter, bon benen er bisher gehört. Denen allen war es an die Stirn geschrieben, daß sie Menschengebilbe feien, nichts als riefengroke Menschen, mit menschlichen Gebanten, menichlichen Leibenschaften. Mo blieb ber beutsche Woban, ber einst mit seinem gangen Afen= himmel untergehen mußte, vor biefem Einen, Allmächtigen, Ewigen? Wo blieb gar ber römische Jupiter, ber schamlofe Chebrecher, ber allerlei Liften erfinnt, um feine eiferfüchtige Gemahlin zu betrügen, bor biefem Beiligen und Gerechten? Jehovah mar tein Lanbes=, kein Bolksgott: er war ber Gott ber ganzen Welt. Die Geschichte ber Schöpfung aber, wie Aquila fie ibm erzählt, und wie er fie im Bfalmbuch bestätigt fand, wie flar und bestimmt und verständig war fie gegenüber allen Gebanten ber Beibenwelt! Die beutichen Sagen vom Lichtreich und Schattenreich, von ber guten eisledenben Ruh Aubhumla und bem bofen Riesen Amur, er hatte sie längst belächelt: waren sie boch nichts anders als eine bichterische Umschreibung bon Sommer und Winter. Die berühmten Gebanten ber griechischen Philosophen von der Ewigkeit der Ma= terie, ber Vergötterung ber Natur, bie beim gewöhn= lichen Bolt bann bon felbst in Bergötterung ber ein= zelnen Naturkräfte überging, wie troftlos starrten fie ihn an! In bem Urnebel ober Urschleim, bon bem jene Weltweisen als bem Anfang alles Seins traumen, er hatte fich brin berloren. Sier aber war ein ewiger, allmächtiger Geist, ein wirklicher versönlicher Gott, ber ba fprach, und es warb, ber ba gebot, und es

stand ba. Stunde auf Stunde verrann; er achtete nicht bes Brennens feiner Bunbe, er mertte feine Ermattung seines Leibes. Ueber bie Pergamente ge= beugt, las er die Pfalmen Davids und ber anbern beiligen Sänger IBraels. Es war ihm eine gang neue Welt; wie geblenbet stand er babor. Bieles blieb ihm noch unverständlich, manches Wort aber schlug auch wie eine echte Offenbarung in fein umnachtetes Berg, und er las es wieber und wieber. Bon ameier= lei wurde er immermehr ergriffen, bon ber Berrlich= feit Jehovahs und von der Demut und Sündenanast feines Rnechtes, bes foniglichen Sangers. "Die Thoren sprechen in ihrem Bergen: 'Es ift tein Gott." So las er im 14. Pfalm. Da neigte er fein Saupt bis auf bas Pergament und sprach leife zu fich felbst: "Recht haft bu, o weiser Rönig; ich habe es erfahren, ich bin folch ein Thor gewesen, und in meiner Thorheit zum Ranbe ber Bergweiflung getommen." himmel erzählen bie Ehre Gottes, und bie Befte berfündigt feiner Banbe Wert", hieß es im 19. Pfalm. Wie hatte er nur jemals baran zweifeln können? Ronnte benn biefes herrliche Weltgebäube aus blinbem Zufall entstanden sein, ohne einen benkenden, all= weisen Beift? Was follte er benn noch länger in ben Frrmegen feiner eigenen armfeligen Bernunft einberwandeln? Er war ja bisher trot allen Ringens nur immer tiefer ins Duntel hineingeraten. Hier stand es ja flar und beutlich geschrieben im 33. Pfalm: "Der himmel ift burch bas Wort bes herrn gemacht und all fein heer burch ben Geift feines Munbes." hatte freilich kein Menschengeist erbenken können; bas tonnte nur offenbart fein. Um meiften ergriff ihn aber bas Gebet Mofes, bes Mannes Gottes, im 90. Bfalm: "herr Gott, bu bift unfere Zuflucht für und Che benn bie Berge murben, und bie Erbe und

bie Welt geschaffen wurden, bift bu, Gott, von Ewigfeit zu Emigfeit, ber bu bie Menfchen läffest fterben, und fprichft, tommt wieber Menschentinber! Denn taufenb Jahre find bor bir wie ber Tag, ber geftern vergangen ift, und wie eine Nachtwache." 3a, bas war ein Gott, zu bem auch große, ftarte, weise Männer aufsehen und beten konnten! Und wie hatten fie gebe= tet! Se mehr er bie Erhabenheit biefes Gottes bebachte, je nichtiger tam er fich bor, bis er meinte, zu einem folch hoben, erhabenen Gott zu beten, könne ein armer, elender Mensch gar nicht magen. Aber hatten es bie großen Männer nicht boch gethan? Ja, rebeten fie nicht fast wie Rinber zu einem lieben Bater? Moses redete ja vom Zorne Gottes, aber in demselben Liebe auch bon feiner Gnabe. Und David, ber fein Bette mit Thranen ber Angst und Buge schwemmte, wie herrlich mußte er auch wieber bie Freundlichkeit und Leutseligteit seines Gottes zu preisen! "Wie mar boch bas vom guten hirten?" fprach Siegharbus gu fich felbst und blätterte bann herum, bis er ben 23. Bfalm wieder fand. Und mahrend er bies herrliche Gebet Davids immer wieber las, tamen ihm mit einem Male bie Worte Mirjams von Jesu in ben Sinn: "Rommet her zu mir alle, die ihr mühselig und bela= ben seib: ich will euch erquiden." War bies nicht berfelbe Gebanke, ben David hier aussprach von bem hirten Israel, ber feine Seele erquidte und gu friichen Waffern führte? Ja, hatte nicht Mirjam Diefen Propheten, biefen Wunbermann, ben Sohn Davibs genannt? Freilich, mas fie noch weiter rebete, daß dieser Resus ber Sohn Gottes sei, das mußte wohl ein Brrtum fein; bas fcbien ja fast in bie alte Bielgötterei ber Beiben gurudzulaufen. Was Aquila fonst gegen ben Jefum gerebet, bas hatte ihm gar nicht eingeleuchtet: er konnte gar nicht begreifen, warum er

fo erboft auf einen Mann mar, bon bem er felbft glaubte, baf er vielen Armen und Glenben geholfen habe. Die Gebanten überwältigten ihn. Den Ropf in die Sand gestütt, faß er lange sinnend ba. Lampe war herabgebrannt; endlich verlosch fie gang. Er fuhr auf wie aus tiefem Traum und bemertte bie ersten Strahlen bes Morgenrots am himmel. ging es wie ein Beben burch feinen gangen Leib; er streckte die Sand dem tommenden Tag entgegen und rief aus: "D, bag es auch in meiner Seele alfo burch Nacht zum Lichte ginge!" Und bann that er, mas er nie zuvor gethan, er warf fich auf feine Rniee und betete inbrunftig zu bem mahren einigen Gott, ber fich ihm foeben offenbart. Unwillfürlich rebete er in ber Worten bes Pfalmbuchs, bie in feiner Seele haften geblieben maren und burch welche ber Beilige Geift nun mächtiglich an ihm arbeitete: "Wie ber Birfc fcreiet nach frischem Waffer, fo fcreiet meine Seele, Bott, zu bir." (Bf. 42, 1.) "Aus ber Tiefe rufe ich Berr, zu bir; laft beine Ohren merten auf bie Stimme meines Flehens!" (Pf. 130, 1-2.) "O, bu ewiger allmächtiger Gott, ich, bas elenbeste unter beinen Beichopfen, bante bir bon Bergen, bag bu mich aus ber Nacht bes Unglaubens und ber Berzweiflung erwedet haft. Sei nun auch mein Hirte! Noch wandle ich ja im finftern Thal; aber mein Geiftesauge glaubt ben Strahl beines Lichtes zu sehen, wie mein Leibesauge die Morgenröte schaut. D gieb mir mehr Licht! Laft mich nicht zurücksinken in die Nacht bes Zweifels, babor mir graut. Ich glaube, Herr; hilf meinem ichwachen Glauben!" Er ftanb auf bom Gebet und schaute noch eine Weile in ben tommenden Morgen. Und nicht ber Strahl bes Morgenrots allein verklärte jett fein ebles Antlit : auch in feiner Seele mar bie Morgenröte ber götlichen Wahrheit und Rlarheit aufgegangen. Er warf sich auf sein Lager; noch hob ein tiefer Seufzer seine breite Brust: es war ein Seufzer körperlicher Ermattung, aber seelischer Befreiung. Im nächsten Augenblick war er sanft und ruhig eingesschlafen. Im schwersten Kampf hatte er durch Gottes Kraft ben ersten Sieg errungen.

## 9. Der Abschieb.

Während der alte Wulf trok der üblen Nach= wehen seiner Siegesfeier ben bevorftehenden Abschied von ben Rameraben nach Rräften in ben Schenken porbereitete, vertehrte Sieghardus viel im Saufe Aquilas. Gin hauch ber heimat schien ihm aus bem ftillen Saufe in ber Jubengaffe entgegen zu wegen. Der Rampf in feinem Innern gog ibn immer wieber ins Gefprach mit bem schrifterfahrenen Israeliten. Auch andere weise Männer feines Boltes zog Aquila herzu, um boch ja einen Jubengenoffen aus bem rei= figen Hauptmann zu machen. Go lafen fie mit einander bas gange Alte Teftament, und immer fester wurde bes Sieghardus Ueberzeugung, bag Jehobah ber einige, mahre Gott fei. Aber je mehr es Aquila gelang, ben Freund für ben Glauben an ben einigen Gott zu gewinnen, je weniger wollte es ihm gelingen, ihn bon feiner hochgerühmten pharifaischen Selbst= gerechtigfeit zu überzeugen. Sein tiefes beutsches Gemüt konnte fich bei ber äußerlichen Erfüllung ber vielen Satungen und Gebote nicht beruhigen. schwach seine Sündenerkenntnis auch noch war, die unnahbare Beiligkeit Jehovahs, die ihm aus dem gan= zen Gefet entgegenleuchtete, verfette ihn in Angft und Schreden. Er fagte wenig barüber, sonbern ließ bie anbern reben. Nur suchte er burch einzelne Fragen fie immer wieber zu bem Rern ber Sache, bie ihn fo sehr beunruhigte, zurudzuführen. Und ba fand fich

benn, baf fie alle ihm nicht helfen konnten. Sie alle waren befangen in ber Wertgerechtigteit, und bie mei= ften von ihnen wurden ungebulbig, wenn man baran ameifelte. Das Urteil über Jesum, ben großen Propheten aus Nazareth, war auch bei ben meiften basfelbe wie bas bes Aquila: er war ihnen ein Berächter bes Gesekes, ein Berführer bes Bolts. Nur ein alter Mann schüttelte babei bas graue haupt und fagte: "Berfteben tann ich ihn auch nicht; aber ein Berführer ift er nicht. Erst bor einigen Tagen erhielt ich Runde bon meiner Schwefter in Galilaa, bag ihr Sobn, welcher feit Jahren mit bem Ausfat behaftet und berftoken war, burch Refum geheilt fei. Er ift von Gott gefandt und wenigstens ein großer Prophet, wenn er sich nicht gar noch als ben langersehnten Messias offenbaren wirb!" "Was tann aus Nazareth Gutes tommen?" rief Aquila eifrig bagegen. "In Beth= lebem foll nach Michas Brophezeiung ber Meffias ge= boren werben, und als Sohn Davids, als Ronia. bem fein Rönig aleicht, wird er erscheinen. Wo bleibt benn bie Macht und Serrlichkeit bieses Menschen? Ein Schwarm unwiffenber Fischersleute ift feine Rungerschaft, ein Bobelhaufe fein Gefolge. Rein Ober= fter in Agrael, tein Schriftgelehrter, Die boch bie Reichen bes Meffias tennen follten, glaubt an ihn." "3ch weiß es", fagte ber Alte; "aber bie Oberften unfers Bolts haben einft auch ben Jeremias geschlagen und in die Grube geworfen, und boch mar er der Prophet Jehovahs. Much ich habe mich lange nach bem aroken Davibsfohn gefehnt, bem ber Berr alle irbifchen Feinde zu Füßen legen wirb. Aber ber Anecht Rebobahs, wie Jefaias ihn beschreibt, will mir nicht mehr bazu passen. Er war der Allerverachtetste und Un= wertefte, boller Schmergen und Rrantheit', heißt es ba; und wieberum: "Fürwahr, er trug unfere Rrantheit und lud auf sich unsere Schmerzen; wir aber hielsten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre' (Jes. 53). In den Rahmen dieses Messissles würde der Nazarener wohl passen." Lautes Stimmengewirr erhob sich ob dieser Rede. Die meissten behaupteten, hier sei ganz Jörael gemeint, wogesgen der Alte sagte: "Allzudeutlich redet der Prophet von einer Person, eben von dem Messis Reiner von euch würde daran denken, hier von dem ganzen Volk zu reden, wenn die Stellen nicht euren Gedanken von der weltsichen Macht und Herrlichseit des Messiss sogar zuwider wären." Da schwiegen die andern betroffen still.

So war benn Sieghardus jum lettenmale jum ftillen Saufe in ber lauten Aubengaffe gewandelt. Am folgenden Tage schon follte er mit seiner soeben angekommenen Schar nach Oftia marichieren, um bort bas Meerschiff zu besteigen, bas ihn nach Cafarea bringen follte. Aquila hatte ihn mit mehreren Juben bekannt gemacht, die auch mit bem Schiffe fuh-Da gebachte er mahrend ber Reise recht fleifig mit ihnen zu verkehren, einmal um über die Religion mit ihnen zu reben, und sobann, um bie jubische ober fprische Sprache zu erlernen. Er hatte lekteres icon mit Aquilas Sulfe begonnen, ba bie Renntnis ber Landessprache ihm beim Auffinden seiner Lieben von Nugen sein konnte. Dieses mal war er mit ben Freunden allein. Noch bor wenigen Wochen bätte er Rom verlaffen konnen, ohne bag fich eine Aber in ihm geregt hätte. Des guten Willibalbus hätte er mohl manchmal freudig gedacht; sonft zog ihn teine Seele. Nun war bas aber gar anbers geworben: Der Abichieb murbe ihm ichmer. Und er versuchte fich gar nicht barüber zu teuschen: ein bunkles Augenpaar war's, bas ihn gefeffelt hielt. Er empfand eine tiefe

Neigung zu ber lieblichen Jungfrau. Nur wenige Worte hatte er feit seinem ersten Besuch mit Mirjam gewechselt. Sie tam aus ber findlichen Schuchtern= heit nicht heraus, sonbern schaute zu ihm auf wie zu einem hohen herrn, mit fast abergläubischer Scheu. Da hielt es Sieghardus für eine Entweihung, ja Graufamteit, bies kindlich bankbare Gemut, bas gar nicht zu ahnen schien, mas ber ftarte Mann für fie empfand, mit Fragen ber Liebe zu beunruhigen. bachte auch an fein so viel höheres Alter und an feine ungewiffe Butunft. Mit mannlichem Entschluß brudte er bas aufschwellende Berg fest zusammen, ob's ihm auch bitter weh that. So ganz unten im Berborgenen blühte freilich trot all feiner Willenstraft ein kleines Blümlein, das hieß Hoffnung. Er blieb mit Aquila in brieflichem Bertehr; im nächften Jahre tam berfelbe mahrscheinlich sogar nach Sprien, ba tonnte am Enbe -. Sier brach er ab in feinen Beban= ten: benn er wollte biefelben nicht weiter ausspinnen. Nun faß er gum lettenmal in bem ftillen Gemach. bas ihm in ben wenigen Wochen so traut und teuer ge= morben. Priscilla war bei seinem Eintritt von ihrem Webstuhl aufgestanden; sie hatte eine toftbare Dede, an ber fie feit Wochen gearbeitet, soeben vollenbet. Als fich nun Sieghardus nach turzem, oft ftodenbem Gefpräch erhob, um Abschied zu nehmen, holte fie bie Dede und überreichte sie ihm als Angebenken. Gin= gewebt in schönen hebräischen Lettern war bas Grund= gefet Beraels: "Sore Berael, ber Herr, unfer Gott, ift ein einiger herr." Dankend nahm er bie schöne Sabe in Empfang mit ben Worten: "Guer Munich ist erfüllt, ber Gott Jerael ist auch mein Gott gewors ben." Run blieb ihm noch bas Schwerste, von Mir= jam Abschieb zu nehmen, ohne feine Faffung zu verlieren. Sie ftand an berfelben Stelle, wie bamals, als

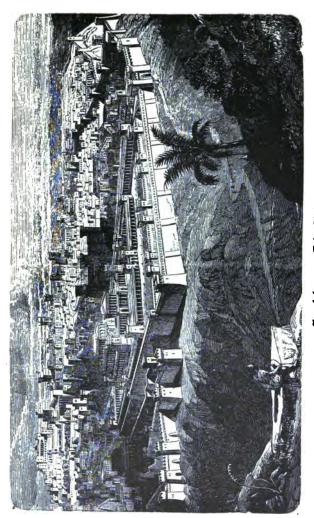

Jerufalem zur Zeit Chrifti.

THE NEW POWER

PUBLIC LIBRARY

ANTOR, LENOY AND
THADRA FOUNDATIONS

er biese Schwelle zum erstenmale übertreten hatte. Bon ber kleinen Berwundung mar fie genesen; ben= noch war fie jett fast so bleich wie an jenem Tage. Als er auf sie gutrat, um ihr die Sand gum Abschied zu reichen, war es ihm, als ob ihre Lippen bebten und ihre Augen einen feuchten Schimmer hatten. fagte fein Wort: aber auch fie überreichte ihm ein tlei= nes Unbenten, ein Tüchlein aus weißer Seibe, worauf fie in zierlichen griechischen Buchstaben bie Worte ge= stickt hatte: "Rommet her zu mir alle, die ihr muhfelig und beladen feid: ich will euch erquiden. Refus." Er las die töftlichen Heilandsworte: bann hob fich feine Bruft, und er schaute ihr lange in bie Augen als mußte er etwas unaussprechlich Schönes barin Sie ertrug seinen Blick, wenn auch ihre Wangen fich babei buntel farbten. Endlich raffte er fich mit eiserner Willenstraft zusammen und fagte: "Nichts lieberes battest bu mir schenken können, Mirjam." Da öffnete auch fie die Lippen und leife, bak Aquila es nicht hören tonnte; fagte fie inniglich: "Gebe zu ihm, o herr, mit beiner Muhe und Laft; er wird auch bich erquiden." Da antwortete er ebenfo leise: "Ich will zu ihm gehen, und wenn ich ihn finde und er mir hilft, werbe ich bir's wieberfagen. mohl, Mirjam! Auf Wieberfeben!" Er hatte es nicht fagen wollen, dies lette Wort: es war ihm bennoch entfahren. Ihre garte Rechte bebte in feiner ftarten Sand bei biefem letten Wort und bem heißen Blid, ber es begleitete. Schnell wandte er fich ab und ber= ließ bas ftille haus, wo er, ber Frembling, ber heimat und Baterland nebst bem Glauben seiner Rindheit verloren hatte, einen befferen Glauben gefunden und auch bas Glück einer irbischen heimat ahnungsvoll empfunden hatte.

# In der Jüdischen Königsstadt.

## 1. Der Gingug ber beutschen Rohorte.

Ein milber Frühlingstag bes Jahres 34 nach Chrifti Geburt neigte fich feinem Enbe au. Das Bebirge Juba prangte im faftigften Grun. Die Strafe bon Cafarea und Joppe herauf mand fich zwischen blübenben Garten und buntlen Orangen= und Del= bäumen embor zu ber hochgebauten Stadt Rerufalem. Selbst die Seiten ber fteilen Bügel maren mit jahrbunderte langem Fleiß zu Teraffen geformt und mit Wein bebaut. In ben fruchtbaren Thalern reiften icon Weizen und Gerfte ber fruhen Ernte entgegen. Beutzutage freilich find die Sügel tahl und öbe, wie bie meiften Gebirge bes gelobten Lanbes. Ift boch tein Land ber Welt so empfänglich für Segen und Fluch wie Ranaan. In ben vielen blutigen Ariegen find die meiften Bäume bahingefunten bor ber Art, wie die meisten Einwohner bor dem Schwert. Die Araber und Türken, welche heute das Land bewohnen, find ein armes, vertommenes Geschlecht. Nur in neuester Zeit sind einige beutsche und judische Aderbautolonien angelegt, welche beweisen, daß ber Boben des Landes seine altberühmte Fruchtbarkeit noch nicht verloren hat. Zu Chrifti Zeit blühte bas Land Ranaan wie taum je zubor. Das tleine Ländchen, weldes an Gröfe wohl von manchem County in Amerita übertroffen wird, hatte 4-5 Millionen Ginwohner, bie fich fast ausschließlich von Acerbau und Biebzucht nährten. Es war, wie 1400 Jahre vorher, ba ber herr es bem Bolte Jsrael burch Mofes gelobte, noch immer ein Land, ba Milch und Honig innen floß.

Doch an bem Abend, bon welchem unfere Ergählung rebet, lagen Garten und Relber ftill und verlaffen ba. benn ber Sabbathsfriede rubte auf bem gangen Lanbe. Selbst in den Dörfern sah man kaum einen Gingebor= nen im weiten Feiertagsgewande aus ben Saufern treten; durfte doch keiner weiter als einen Sabbather= weg gehen. — Aber plöklich wurde bie Sabbathsftille raub unterbrochen. Aus ber Ferne erscholl ein bumbfes Getofe, wie ber Marichichritt romifder Solbaten. Und ba tauchten fie auch schon auf hinter ben nächsten Hügeln. Es war eine ganze Roborte von 480 Mann Fußsoldaten, 120 Reitern, nebft Artillerie-Bart und Gepäckwagen. An ber Spike ber ganzen Rohorte ritt ber Tribun, feinem Aussehen nach ein echter Römer. An der Spike einer jeden der sechs Centurien, die da= mals aus je 80 Mann bestanden, ritt ber Centurio ober Hauptmann. Alle trugen, wie auf bem Marsche üblich, ben schweren belm auf ber rechten Seite ber Bruft, wo er am Banger eingehaft war. Das Saupt war unbebedt. Selbst bie größten Felbherren wie Cafar und Sannibal bebedten niemals bas Saupt auker mit bem helm. Da tonnte man benn ichnell merken, daß außer bem bunkellodigen Tribun und fünf Centurionen tein Römer in ber Roborte war. Die blonden Saare, die blauen Augen wie die statt= lichen Gestalten berrieten bie Sobne Germaniens. wenn auch ber Staub und Schweiß bes langen Weges bie Gesichter alle bunkel gefärbt hatte. An ber Spike ber ersten Centurie aber ritt ausnahmsweise auch ein Germane, ber stattlichste Mann ber gangen Schar, unser Siegharbus. Acht Monate lang mar feine Rohorte in Cafarien geblieben. So viel er vermochte. hatte er fich ba schon nach Mutter und Schwester umgesehen, aber nichts erfahren. Mit Gifer hatte er sich auch auf die Erlernung ber aramäischen Sprache gelegt, die feit ber babylonischen Gefangenschaft auch in Ranaan gesprochen murbe. Das alte Bebraifch, in welchem bas Alte Testament geschrieben ift murbe nur noch von ben Schriftgelehrten verstanden, die beshalb am Sabbath bem Bolt bie heiligen Schriften verbol= metschten. Bei feinen reichen Gaben hatte Sieghar= bus es auch bereits sowett gebracht, daß er die Landes= fprache einigermaßen reben tonnte. Nun gogen fie hinauf gen Jerusalem, ber Stadt Gottes, wo ber Tempel Jehovahs stand. Des Sieghardus Herz war wunderbar bewegt; Furcht und Hoffnung stritten um Seine Landsleute, welche gum größten ben Sieg. Teil frisch aus Germanien's Wälbern tamen, angezo= gen bon dem guten Solbe und ber Luft zu Abenteuern aller Art, saben mit immer neuem Erstaunen auf die schöne, frembartige Lanbschaft, burch welche fie marschierten, und freuten sich auf die berühmte Stadt Rerufalems. Seine eigene Roborte war stolz barauf, einen beutschen Sauptmann zu haben, und noch bazu einen folden Riefen. Wegen feiner Leibeslänge batten sie ibm ben Ehrennamen Longinus gegeben. 3m Dienst war er streng und hielt stramm auf Orbnung: fein erftes Vilum verbiente beshalb auch ben Namen bollauf. Aber er war fein Menschenschinder, wie leiber in alter wie neuer Zeit so manche Offiziere; er forgte baterlich für seine Leute, so bak fie ihn balb mehr liebten als fürchteten und ihm auf ben Wint geborchten. Auf bem Mariche ging es in feiner Rohorte immer am lautesten und fröhlichsten her, so baß bie anbern Hauptleute ihn beshalb oft beneibeten. Das hatte Sieghardus aber nicht fich felbst zu verbanten, sonbern feinem alten lofen Bulf. War ber ichon ber Liebling ber reifigen Leibwächter in Rom gemefen, so wurde er es unter biefen jungen, frischen Deutschen noch viel mehr. Denen war er nicht nur ber muntere Erzähler und Poffenreifer, sondern auch der allweife Rat in aller Soldatennot, auch ber baterliche Tröfter. wenn's Beimweh einen einmal gar zu fehr pacte. Das Marichieren, besonders beraauf und in der beifen Sonne, wie eben jest, wollte ihm freilich gar nicht mehr behagen. Für ben Rheumatismus mochte bas ja am Enbe gang beilfam fein; aber ichnaufen und schwigen mußte er gang gewaltig. Dennoch verließ ibn fein humor nicht. Er rif fo graufame Wige über fich felbft, bag alles lachen mußte und ber Mühfale bes Weges bergaß. Aus Gutmütigfeit nahm ihm benn auch balb einer ber ftarten Jünglinge seinen Schild, ein anderer bie Spieke ab, und fo hatte er boch auch etwas für die Aufmunterung der Schar. Sieghardus helbenthaten hatte er ihnen fo oft er= jählt und fo ins Unermegliche geftredt, bag bie Rrieger ben reifigen Sauptmann fast für einen Salbgott Nur eins konnten fie nicht begreifen: feinen bielten. finsteren Ernst. Sie wußten ja alle längst von sei= nem berben Verluft: aber barüber tonnte ein Mann boch nicht 20 Nahre brüten. Wie manchem von ihnen war es ähnlich ergangen, und fie waren boch wieber beiter geworben. Auch Bulf konnte ihnen bas nicht erflären, zumal er es felber nicht wufte, und bei all seiner Dichtkunst tonnte er fich hierüber teinen rechten Bers machen. Mehrmals hafte er Sieghardus ichon refragt, was ihm fehle; aber berfelbe hatte ihn abge= viesen mit ben Worten: "Lag nur gut fein, alter Freund; bu kannst mir boch nicht helfen." Gines Ibends jedoch, als feine Stimmung besonders bufter war, war ber Alte zu ihm getreten und hatte gesagt: "Nun gehe ich aber nicht wieder fort, bis du mir beine Not bekennft. Im Hause bes Juben schien es ja eine Beitlang beffer zu werben: nun aber ift es fcblimmer benn je. Frif boch beinen Rummer nicht fo in bich:

ich wollte bir ja gerne ein Teil abnehmen. Bielleicht ift es dir boch gut, die Laft einmal abzuladen, sei's auch nur auf bie Schultern bes alten Bulfs." Da hatte Siegharbus, um bem Alten mit feinem Schweis gen nicht webe zu thun, endlich etwas von dem Rampf in feiner Seele berlauten laffen. Aber berftanbnislos ftarrte ber treue Rnecht ihn an. Er hatte es ja manchmal auch mertwürdig gefunden, daß man in Deutschland Woban und in Rom Jupiter fage, hatte fich aber schlieflich bamit getröstet, bag Boban auf lateinisch wohl Rupiter beife. Das Beten zu ben Göttern hatte er langft verlernt; nur fluchen tonnte er nach rober Solbatenweise noch bei ihren Namen, und zwar bei benen der Olympier so gut wie bei benen ber Walhallabewohner. Um bie Zufunft machte er fich wenig Sorge; die Gegenwart mit guter Rost und gutem Wein war ihm viel zu angenehm. Freilich tamen auch bem alten luftigen Barenführer feit biefer ernften Unterrebung mit Siegharbus manchmal ernfte Gebanten, besonders zu ben Zeiten, wenn fich bas elende Reigen in ben Gliebern einstellte, mas in letterer Zeit häufiger geschah. Er schrieb bas ber fcblech= ten italienischen Luft zu, die freilich viel weniger Schulb baran hatte als ber gute italienische Wein, worin er feine schöne Löhnung anzulegen pflegte. Doch mit den Schmerzen berflogen bei bem alten Bruber Leichtsinn auch gewöhnlich bie ernften Bebanten an Tob und Ewigfeit, wie bas bei ben meiften Weltfindern ber Fall ift, die ja nur für biefe Welt leben. Um Ende tröftete er fich immer wieder mit bem altgermanischen Glauben, daß tapfere Rrieger bie beste Aussicht auf Walhalla hätten, und bann trant und flunterte er wieber tabfer barauf los.

Sieghardus konnte fich freilich mit folchen armen Menschenfündlein nicht über die tiefe Sündenangst

seines erwachten Gewiffens binwegtäuschen. Er batte ben wahren Gott aus feinem Gefet tennen gelernt: aber je langer er ihn anschaute, besto unnahbarer und schrecklicher wurde ihm ber Rehobah bes Gesehes, je weniger schien ihm Aquilas Gelbftgerechtigteit ju genügen. Er fehnte fich nach ber Stadt Gottes, und wußte boch taum, warum. Auf irgend eine Weise hoffte er bier, wo ber Gottesbienst Rehovahs fich in feiner gangen Berrlichkeit zeigte, ben Frieben feiner Seele zu finden. Auch Mirjams holbe Geftalt flieg por feinem geiftigen Auge empor, mabrend fein Leib fich ihrer Geburtsstadt näherte. Aber diesmal maren es nicht ihre schüchternen und boch so unergründlich tiefen Augen, Die fein Berg fcnoller ichlagen liegen, fondern ihre Abschiedsworte: "Gehe zu ihm mit beiner Mühe und Laft; er wird auch bich erquiden." Unwillfürlich fuhr seine Sand ans Berg, über welchem er ihr Tüchlein mit bem Jesuswort geborgen hatte. Sollte ihre ahnungsvolle Seele tiefer geschaut haben als bie scharfen Augen bes schriftgelehrten Aquila? Er tonnte es ja nicht glauben, bag ein armer Menfc ber Sohn Gottes sei, und boch, und boch — wunderbar wie seine Thaten waren auch seine Worte. Nach ihm febnte er fich mehr als nach ber ganzen beiligen Stabt; er wollte wenigstens erproben, ob fein Wort Wahrheit fei, ob er auch ihn erquiden fonne. Das Ofterfest war nahe und zu bem pflegte ber Prophet von Razareth wie alle Juben nach Jerufalem zu tommen. Er würde boch ficher nicht verborgen bleiben: es mußte ihm möglich werben, ihn au feben. Bielleicht wurde ber, ber fo vielen leiblich Blinden bie Augen geöffnet, auch ihm, bem geiftlich Blinben, Licht und Frieben bringen. In folche Gebanten verfunten, hatte Siegharbus gar nicht bemerkt, baß fie bie letten Sügel erflommen hatten, und Berufalem im Glanze ber

Abendsonne gerade vor ihnen lag. Erst die lauten Jubelruse der Soldaten weckten ihn aus seinem Brüsten. Nun beledte sich auch sein Auge, das für die Schönheit so empfänglich war, beim Anblick der herrlichen Stadt. Seine breite Brust hob sich, als ob sie

mit neuem Lebenshauch gefüllt fei.

Sie näherten sich ber Stadt bom Westen ber. Gerade vor ihnen lag das Jaffa-Thor. Rechts fentte sich das Thal Hinnom, welches im Guben ber Stadt in das Kidronthal überging. Aus dem Hinnomthal ragte ber Berg Zion steil empor. Ginft hatten bier Die Jebusiter ben Benjaminitern getrott, bis David fie bezwang. Dann erhob fich Davids Burg auf bemfelben, bis Rebutabnezar fie zerftörte. Auch die Rnechte bes Antiochus hatten hier viele Jahre lang gehauft und ben tapferen Makkabäern wiberstanden. hier sollten 35 Jahre später auch die Juden im letten Berzweiflungstampf gegen Titus ringen, nachdem bi-Unterstadt und ber Tempel icon gefallen warer Die gange Stadt fentte fich fanft von Westen naa. Often, wo fie bann schroff ins Ribronthal, bas auch nach bem Rönige Josaphat genannt wurde, abfiel Jenseit bes Ribronthals erhob sich ber Delberg, bie Stadt bebeutend überragend. Gerabeaus über bie flachen Dächer ber Stadt hinweg erblickte Sieghardus bie festen Mauern ber Burg Antonia, wo feine fünftige Wohnung fein follte. Dahinter aber ftrebte in marmornem Glanze ber Tempel Jehovahs empor, welcher mit feinen Sallen und Vorhöfen von Berobes bem Großen zum gewaltigften und schönften Gottes= haus jener Zeit gemacht war. Wie trunken hing sein Blid an ben herrlichen Formen, ber verschwenderis ichen Bracht biefer Gebäube! Da aber fiel ein Strahl ber untergehenben Sonne, zurudgeworfen von ben vergolbeten Rinnen bes Tempels, blenbend in feine

Augen, daß er fie unwillfürlich schloß. Wohl öffnete er sie langsam wieber, aber er schaute nicht mehr in bie Pracht, die ba vor ihm ausgebreitet lag. Sein Blid blieb umflort, sein Haupt fant tief und immer tiefer herab; er achtete nicht bes Weges noch bes herr= lichen Bilbes, bas fich hier bor feinen Augen entrollte. Er hatte fich gesehnt nach bem Anblid bes Tempels: benn er glaubte nun auch an Jehovah als ben einigen wahren Gott himmels und ber Erbe. Aber bie Freube, bie fein Berg bei jenem Morgenrot empfand, ba Jaraels Gott fich ihm offenbart hatte als herrn aller Herren und König aller Könige, war längft geschwunden bor ben erschrecklichen Gebanken an bie Beiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Der Strahl ber Abendsonne aber, ber bom goldenen Tempelbache her sein Auge blenbete, traf auch sein Herz. Aufs tiefste erregt, wie er war, wähnte er barin einen Abglang ber göttlichen Beiligkeit zu feben und er erschraf bis ins Mark. Unter ber staubbebectten Kriegerbruft schlug fünbenbelabenes Menschenherg. Sieabardus hatte ben wahren Gott fennen gelernt, aber bisher nur als ein verzehrend Feuer und einen eifrigen Gott. Die gehn Gebote mufte er langft auswendig: aber er tannte auch bas furchtbare Wort: "Berflucht fei, wer nicht alle Worte biefes Gefetes erfüllet, bag er bar= nach thue!" Je mehr er sich mit bem Gefete Gottes verglich, je größer murben feine Gunben. Wie lange hatte er gegen bas erfte Gebot falfchen Göttern ge= bient, wenn auch unbewußt! Wie oft hatte er als Sol= bat ber Bufte bes Raifers Weihrauch gestreut, wenn's ihm auch ein Stel gewesen war! Und er foufe Gott über alles lieben! Unmöglich! Auch fein furchtbarer haß gegen Fauftus fiel ihm jett schwer auf bie Seele: benn auch bie eigene Rache war im Gesethuch verbo= Dennoch fühlte er, bag fein trotiges berg nicht gewandelt sei, daß er im gleichen Fall wohl ebenso wieder hassen würde. Sein Sinn war nicht gebroschen. Und wie konnte er erst jedes Begehren des Bössen jede böse Lust vermeiden! Seine Sündenangst wurde immer größer. Zuleht kam ihm gar der Gebanke, es wäre ihm besser, er hätte den wahren Gott

nie fennen gelernt.

Aber bei dem Gedanken an das Elend seines alten Unglaubens zuckte er doch zusammen, wie bei einem körperlichen Schmerze. Seben ritt er unter dem alten Jaffa-Thore ein in die heilige Stadt; da rang sich seine Seele in brünstigem Gebet aus der Nacht der Angst und Verzweiflung empor zu Gott. "O du ewiges Licht, der du mir erschienen bist", rief er in seinem Herzen, "blende mich nicht mit deinem Schein, derzehre meine unreine Seele nicht mit dem Feuer deines Jornes, sondern zeige mir in dieser deiner heisligen Stadt den Weg zu der Heiligkeit, die du von mir armen Sünder forderst!"

Ueber bem Sturm in seinem Innern hatte Siegharbus an diefem Abend ganz vergeffen, warum er ursprünglich nach Sprien gekommen war. Gefenkten Hauptes ritt er vor seiner Schar einher burch bie engen Gaffen ber Stabt, welche bes Ofterfestes wegen bon einer großen Bolksmenge wimmelten. Er fah nicht die finsteren Mienen ber Juben; er bemerkte taum, wie ber Tribun die Roborte bem Landpfleger aur Begrühung borführte. Nur flüchtig schaute er gu Pontius Pilatus empor, welcher feit 9 Jahren Profurator in Jubaa war. Am weniasten bemertte er die drei Frauen, welche oben auf dem flachen Dache bes Palaftes standen, um ben Einzug ber neuen Solbaten mit anzusehen. Und boch, hätte er geahnt, wer oben ftanb, er batte wohl fein Leben um einen Blick bahin gegeben, Wulf, bessen luftige runbe

Augen überall berumflogen, hatte auch bie brei Frauen flüchtig bemerkt. Doch hatte er zu viel Neues zu sehen, als baß er irgend etwas genauer beobachten Aber wenn er auch scharf bingeschaut batte. in ben in feine römische Gewander gehüllten Geftalten bätte er nach neunzehnjähriger Trennung niemand wiebererkannt. Die mittlere ber brei Frauen war Claubia Procula, die Gemahlin bes Landpflegers. Sie hatte fich nur wenig veranbert, feitbem fie bor neun Jahren am Stlabenmartt zu Rom ihre beiben Begleiterinnen gekauft hatte. Nur die milben Augen hatten jest einen Anflug von Trauer und Rummer, und im buntlen haar zeigten fich ichon einige Gil-Meukerlich fehlte ihr nichts: aber ihre Che berfähen. mit Pontius Vilatus war nicht glücklich. Einst, als er noch ein rechtschaffener, gesetliebenber Mann und tüchtiger Beamter war, als seine nieberen Triebe noch nicht hervortraten, hatte er feine Claudia wirklich geliebt, und fie hatte biefe Liebe mit aller Annigkeit ihres ernsten Gemüts erwiedert, ja fie liebte ihn noch. feitbem er Broturator geworben, hatte bie Sabgier alle ebleren Triebe überwuchert und ben Tiger in feiner Bruft gewedt. Wieberholt hatte er feine Sanbe mit Blut beflect, so erft neulich, als er eine Anzahl Saliläer bis in ben Tempel verfolgen und am Altare nieberhauen ließ. Dazu traf fein Spott über alle Religion ibre garte Seele auf bas empfindlichste. Much fie batte ben alten Götteralauben verloren, aber nicht im Leichtsinn ber Weltluft; feine Unfittlichkeit hatte fie angeetelt. Ihr tiefernftes Gemut fehnte fich nach etwas Befferem als bem furchtbaren Wort: es ift tein Gott. Sie hatte wenig Bertehr in Berufalem; waren boch bie Römer ben meiften Juben tief berhakt. Durch eine Dienerin aber war fie mit ber alten

Religion Jöraels bekannt geworben; bie zog sie an wie mit unsichtbaren Armen.

Ueberraat wurde Claudia Arocula von ihren beiben Dienerinnen, in benen wir fcnell Friedberta und Sieglind erkennen. Friedberta's Saar mar gebleicht und ihre Geftalt ein wenig gebeugt. Aus ihrem gangen Wefen fprach ftille Ergebung. mehr war fie zu ber Ueberzeugung getommen, bag jener beutsche Jüngling, ber Sieglind fo tapfer berteibigt hatte, ihr Sohn gewesen sei. Aber fie hatte auch fein Blut unter bem furchtbaren Siebe bes Kauftus boch emporsprigen seben und hielt ihn für tot. Selbst wenn die Wunde nicht unbedingt töblich ge= wefen ware, wer hatte fich wohl in Rom um ben armen Deutschen gefümmert? In ber erften Zeit hatte fie noch viel barüber gegrübelt, wie Sieghard wohl nach Rom gekommen fei und fie gefunden habe. lich beruhigte fie fich babei, bag er gerabe noch lange genug gelebt habe, um Mutter und Schwester bor einem furchtbaren Schidfal zu bewahren und ju ber eblen Claudia zu führen. So beweinte fie ihn als tot. Aeußerlich ging es ihr fehr gut, beffer fast als im beutschen Walbe. Schwere Arbeit brauchte fie gar nicht zu berrichten. Pontius und Claubia hatten balb gemerkt, welch ausgezeichnete haushälterin fie war; barum legten fie bie gange Leitung bes ausge= behnten Hauses in ihre Banbe. So war fie mehr Herrin als Dienerin, zumal Claubia fie fast wie eine ältere Schwefter liebte. Sieglinda aber mar zu einer iconen Jungfrau erblüht, beren hohe Gestalt icon ben Reib gar mancher eitlen Jubin und Romerin erwedt hatte. Mit frohen Augen blidte fie herab auf bie stattlichen Gestalten ber Krieger, die ba borüber= gogen, und von benen gar mancher feinerfeits ben lieblichen Blondkopf bort oben bemerkte. "Das scheint

eine germanische Rohorte zu sein", sagte Claubia. "Gure Landsleute find boch immer die ftattlichsten Rrieger. Siehst bu ben reisigen Centurio bort bor bem erften Bilum einherreiten, Friedberta? Das scheint auch ein Germane ju fein. Ginen fo ftatt= lichen Mann habe ich felten gesehen. Aber was ift bir benn, meine Liebe?" rief fie ploglich erschrocen aus und auch Sieglinda fließ einen leifen Schrei aus. Totenbleich hatte Friedberta fich weit über bie Brüftung bes Daches borgebeugt und bie Lippen geöffnet, als wolle fie jemand rufen. Aber balb faßte fie fich wieber, richtete fich mit einem tiefen Atemauge auf und fagte: "Es ift nichts; ber Unblid ber Landsleute hat es mir angethan und meinen Blid berwirrt. Als ich ben statlichen hauptmann fah, bon bem bu sprachft, ba wähnte ich meinen Sieghardus zu sehen, ein Ebenbilb seines Baters Wulfram. Und boch find beibe längst erschlagen." "Aber bu zitterft ja am gangen Leibe", fagte hierauf Claubia mit liebevoller Sorge. "Romm, lag uns hinabgeben, bamit bu bich gur Rube nieberlegen kannft." "Mir ift schon beffer" antwortete bie Greifin, fich mit ber hand über bie faltenreiche Stirn ftreichend; "boch will ich gerne mit hinabgeben, wenn bu es municheft." Aber mahrend fie am Urme Sieglindens langfam die Marmorftufen hinabschritt fprach fie feufgend zu fich felbst: "3ch meinte bier gang gludlich und gufrieben gu fein, und mare ja auch undankbar, wollte ich klagen; aber bie blonden Junglinge mit ihren blauen Augen find ein Gruß bom frischen, beutschen Walb. Ach, was ift mir biefer gange herrliche Palaft, wo ich befehlen tann fast wie die herrin, gegen die arme butte im beutschen Walbe, wo ich vom Morgen bis zum Abend schwer arbeiten mußte, fcwerer als bie Dienerinnen biefes Saufes!

D, daß ich dich nur noch einmal fehen könnte, bu freier beutscher Walb!"

## 2. 3m Saufe bes Lanbpflegers.

Raum je hat ein Bolt es so berftanden, sich for= perliches Wohlbehagen zu bereiten, wie die alten Ihre Rochtunft ist heute noch berühmt: ihre Römer. Babeeinrichtungen, sowohl die häuslichen wie bie öffentlichen, find nie und nirgends übertroffen mor-Im falten Norden beigten fie die marmornen Fugboben burch Röhren bon einem Rellerofen: im beißen Guben entwickelten fie ben luftigen Säulenbau ber Briechen und liegen bie fühlen Springbrunnen in jedem Sofe sprudeln. Besonbers beliebt maren bie Mofaitfußböben, wo mit unfagbarer Mühe und hober Runft bie iconften Gemalbe aus lauter gefchliffenen farbigen Steinchen hergestellt wurden. Die Bruntstüble unserer Tage kannten sie noch nicht: bie wären ihnen auch viel zu fteif und unbequem gewesen. hatten bafür bie toftbaren Divane ober Rubebetten. worauf fie felbst zu Tische lagen, anstatt zu figen. In ber fühleren Jahreszeit wurden bie Fugboben mit schweren Teppichen belegt. Die Sallen und Wohn= räume waren angefüllt mit toftbaren Marmorftatuen. bon beren Menge und Schönheit wir nur eine schwache Ahnung haben. Rein Wunder, daß es bei ben vielen unteriochten Wölfern balb bas Streben aller Bornehmen war, zu leben wie bie Romer. Go wucherisch als Gelbberleiher, fo raubgierig als Beamte bie Romer auch maren: eigentliche Beighälfe maren fie felten. Sie liebten zu prahlen und zu prunken, zu schwelgen und zu praffen. Darin find fie trot unferer New Norter Dollartratie immer noch unerreichte Mufter aller Weltkinder. Pontius Bilatus war als Landpfleger vielleicht nicht schlimmer jebenfalls auch nicht beffer als bie meiften romischen Brobingial-Beamten. Er hatte sich in ben 8 ober 9 Jahren, die er als Profurator in Jerusalem war, ein ansehnliches Bermögen ausammengescharrt, meiftens burch Erpreffungen allerlei Art. Von feinem Reichtum zeugte auch fein Balast, und er hätte wohl noch weit mehr bavon ge= zeugt, wenn nicht feine eble Gemahlin auch in bem Stud eine Ausnahme unter ben vornehmen Römerinnen ihrer Zeit gemefen mare. Claudia Procula fand in ihrem ftillen häuslichen Sinn teinen Gefallen an äukerlichem Brunt. Sie pafte taum in bie Stellung, Die fie einnahm, wenigstens nicht nach ber Deinung ihrer Zeit. Gine ftille, bescheibene Bauslichteit wäre ihr viel lieber gewesen. Auch bas erklärte ihre große Zuneigung zu ihren beiben beutschen Dienerinnen, bie biefen häuslichen Sinn aus bem beutschen Baterlande mitgebracht batten. So war benn auch bas eigentliche Wohngemach ber Claubia wohl geräu= mig und schön, aber die Einrichtung war fast einfach au nennen für einen folden Balaft. Sowie bie brei Frauen ins Zimmer traten, forgte die eble Herrin ba= für, daß die Greifin sich auf eins ber Rubebetten nie-Sie felbst ließ sich neben ihr nieber und streichelte ihr bie hand, als ob fie nicht eine Dienerin, sondern eine alte Freundin vor sich habe. Mls die anderen Dienerinnen tamen, um bie filbernen Umpeln anzugunden, winkte fie ihnen, noch ein wenig braufien zu bleiben. Sie liebte bie Dämmerung und bas milbe Licht bes Monbes, ber an biefem Abend in bollen Strahlen burch bas Gemach flutete. sagte fie freundlich zu Sieglinda: "Nimm beine Harfe und singe uns eins ber beutschen Lieber. Der Mutter Gebanten weilen heute Abend in ben fernen Beimats= mälbern; ba wollen wir fie begleiten." Schon bei Faustus hatte Sieglinda gelernt, die Harfe zu spielen:

nach feiner Absicht follte fie biefe Runft einft bor truntenen, lüfternen Lebemannern beweifen. Des Sieghardus wilde Rraft und Claubias ebler Sinn hatten ihr harfenspiel zu einem ebleren 3mede, für reinere Ohren bewahrt. Sie hatte auch eine bolle, weiche Stimme und hatte gelernt lateinische und griedifche und nun auch hebraifche Lieber gur Barfe gu fingen. Aber am liebsten borte Claubia bie folichten beutschen Gefänge, wie Sieglinda fie von ber Mutter gelernt und ber Herrin langft verbolmeticht hatte. "Sete bich bort ans Fenfter in ben hellen Monbschein" so fuhr biese fort, "baß wir beine blonden Locen sehen können und bann fing bas Lied vom beutschen Walb. Dann kann die liebe Mutter mit ein klein wenia Einbilbung sich leicht an ben Strand ber Wefer versest glauben, wo fie mit ihren Gespielen das Lieb so oft gesungen hat." Lächelnd that Sieglinda, wie ihr befohlen war: fie fang

#### Das Lieb bom Balbe.

"Ich lieb' ben Wald, den grünen Frühlingswald, Boll Jugendlust und Springen, Boll Jauchzen und voll Singen; Ich lieb' den Wald!

Ich lieb' den Wald, den kühlen Sommerwald, Bom Moosbett weich umschlungen, Bom Murmelquell umsungen Ich lieb' den Wald!

Ich lieb' den Wald, den herbstlich fahlen Wald, Da süße Beeren reifen, Da hirsch und Rehe streifen; Ich lieb' den Wald!

Ich lieb' ben Walb, ben wilben Winterwald, Wo Wobans Eichen rauschen, Wo Elf' und Robolb lauschen; Ich lieb' ben Walb!"

"Liebst bu auch noch bie alten Götter beines beutschen Walbes?" fragte ba bie Herrin plöglich, als bie Tone ber barfe verklungen waren. Friedberta hatte mit ihrem ernften beutschen Gemut lange an bem alten Afenglauben feftgehalten. Freilich hatte bie Frage ihres fünfjährigen Töchterleins an jenem letten Abend, ben fie im Rreife ihrer Lieben ruhig berlebte, auch ihr einen Stachel ins Berg getrieben, ben fie nie mehr ganglich los werben konnte. Un fich felbst bachte fie taum. Aber follte benn ihre Sieglind nicht einst mit bem Bruber in benfelben himmel tom= men? Das Rind hatte balb vergeffen, warum es an jenem Abend so bitterlich geweint hatte; ber Mutter brachte es bie erften Zweifel an ber väterlichen Reli= gion. Fern bom beutschen Wald erblafte bann ber beutsche Götterglaube mehr und mehr auch in ihrer Bruft. So lange fie noch unter ber Beitsche bes Fauftus feufgen mußte und um ihren Sieghard bangte, hatte fie noch öfters zu ben Göttern gebetet. Seit es ihr nun aber äußerlich so wohl erging und fie ben Sohn erschlagen glaubte, war bas Gebet mit bem Glauben felbft immermehr eingeschlummert. boch bas Gebet in allen Religionen gleichsam ber Bulsichlag bes Glaubens. Freilich, ber mufte Gotterglaube ber Römer, soweit fie ihn tannte, war ihr immer zuwiber gewesen. Sie mertte auch längft, bag bie Herrin felbft an ben Olympiern irre geworben war, wenn sie auch wenig barüber gerebet hatte. Friedberta fühlte es mehr, als fie es wußte, bag es in Claubias Bruft ebenso öbe und leer aussah wie in ber eigenen. Friedberta hatte ja teine klare Erkennt= nis ihrer Sunbhaftigkeit; bennoch merkte fie gar manche Fehler und Gebrechen, westwegen ber fleine Untläger im tiefften Bergen auch fie qualte. Früher hatte sie sich dabei oft vor Riffelheim mit feiner Fin=

fternis und seinen Schlangen gefürchtet. Nun meinte fie ja auch ben Gebanten als eitel Träumerei bon fich werfen zu muffen: aber so recht rubig konnte fie boch babei nicht werben. Faft unbewuft und boch oft erschrecklich flar tauchte wieder und wieder ber Gebante an ein Leben und eine Rechenschaft nach bem Tobe in ihr auf. Der römische Sabes, bie buntle Unterwelt. ba felbft die Beifter ber Guten ewiglich ein elendes Leben führen, war ihr noch unglaublicher als Walhalla und Niffelheim. Die Tochter wußte und glaubte nicht mehr als bie Mutter, wenn auch ihre Rugend fich noch nicht so viel mit berlei Fragen guälte. Wie fo viele Taufend armer Seelen bes bamaligen Heibentums waren auch biefe brei eblen Weiber ber Nacht bes Unglaubens verfallen. Lange fehnten fie fich vergeblich nach Licht, ohne zu ahnen, von wannen es ihnen erscheinen moge. Mit ber jubischen Reli= gion waren fie bisher wenig in Berührung gekommen; ihr hausgefinde bestand meistens aus Romern und Seit turzem war aber eine alte Jübin Griechen. Namens Sanna in Claubias Dienfte getreten, eine findlich fromme Seele, Die auch nicht ben tiefen Sak ber meisten Juben gegen bie Römer teilte, ba fie sich niemals um die Welthandel befümmert hatte. Sie war eine echte Asraeliterin, in ber tein Kalich war. Die gläubige hanna mertte balb, wie glaubensleer es in bem Palafte bes Landpflegers ausfah. Sie selbst verrichtete ohne Menschenscheu regelmäßig ihre Un= bachten, und bas mit einer Innigfeit, baß Friebberta, bie etwa gleichen Alters war, fie oft im Stillen beneibete. Sobalb nun hanna mertte, baf bie beutsche Schaffnerin fie ftill beobachtete, faßte fie fich ein Berg und fing an, ihr bon bem Gotte Brael zu ergählen. Aber bie beiben Greifinnen verstanden fich schwer: Kriebberta hatte bei ihrem Alter bie fprisch-arämä-

ische Sprache nicht mehr orbentlich gelernt. machte Sieglinda bie Dolmetscherin; benn fie batte mit ihrem offenen Ropfe in ben acht Jahren bie Lanbesfprache gelernt. Sie wurde nun famt ber Mutter eine begierige Schülerin ber Alten. D wie freute fich ba die alte treue Hanna, als fie so aufmerksame Buhörer fand. Sie hatte wohl bas Wort "Miffion" niemals vernommen; aber ihr Berg erglühte von beiligem Miffionseifer. Ja, ihr altes, runzeliges Antlig ftrablte formlich, wenn fie bon bem Gotte Abrahams, Jaats und Jatobs erzählte. Lefen hatte fie nie gelernt; aber fie hatte ein treues Gebächtnis und mufite nicht nur bie lieblichen Geschichten bes Alten Testaments, sonbern auch viele Pfalmen auswendig. Um eifrigsten wurde bie fromme Alte aber, wenn fie bon bem großen Propheten ihres Boltes ergählte, ber feit brei Jahren im Lanbe umbergog, Wunder und Zeichen that unter bem Volt und fich ben Sohn Gottes nannte. "Die Oberften unferes Boltes" fagte fie unter anderm, "glauben freilich nicht an ihn, und viele unter bem Bolf, die ihm anhangen, kennen ihn nicht. Sie möchten einen irbischen Ronig in ihm finben: er aber ift nur ein Beiland ber armen Gunber. Vor 33 Jahren hat eine alte Verwandte von mir. bie auch Hanna hieß, mir schon bon ihm ergählt. hatte ihn als tleines Rinblein im Tempel gesehen und als ben verheißenen Erlöfer Israels erkannt. erzählte fie mit Freuben von ihm allen, die in Jerufalem auf die Erlösung warteten. Auch ich habe ge= hofft und geharrt, bis Jesus von Nazareth erschienen ist. Bald gieht er wieber in Jerufalem ein. Da werben meine alten Augen ihn nochmals schauen, ihn, an ben meine Seele glaubt." Das war eine Bunbermär für Friedberta und Sieglinda. Die Mutter schüttelte erft lange bas Haupt und meinte: "Sollte

benn dies kleine, verachtete Bolk ber Auben allein ben wahren Gott tennen?" Aber ebe fie es felbft gebacht. fühlten fie fich zu bem Gotte IBraels hingezogen, ber fo gar berichieben mar bon allen Göttern ber Erbe. Auch bon bem Jesu von Nazareth hatten fie schon hier und ba Runbe erhalten, boch hatten fie ihn bisher nur für einen ber vielen Goeten ober Zauberer gehalten, wie fie bamals bie Länder burchzogen. begeisterte Worte von bem Meffias Jeraels machten aber einen tiefen Ginbruck auf ihre Bergen. bers Sieglinda konnte nicht genug boren bon bem Wundermann: auch fie freute fich schon berglich auf fein Rommen. Als nun an biefem Frühlingsabend Claubia plöglich fragte: "Liebst bu auch noch bie alten Götter bes beutschen Walbes?" antwortete Sieglinda mit tiefem Ernft: "Rein, herrin, bie find mir längst entschwunden. Aber auch bie Olympier habe ich nie geliebt. Roch wage ich es taum zu glauben, aber bennoch hoffe ich es, bag ich etwas Befferes gefunben habe: ben einigen wahren Gott himmels und ber Erben. Und biefer einige Gott ift nicht nur ewig und allmächtig, boch erhaben über alle Götter; er ift auch voll Liebe und Freundlichkeit gegen uns arme Menschenkinder. Seute habe ich von ber alten frommen Hanna ein herrliches Lieb gelernt, bas boch gang anders flingt als das Lied vom beutschen Walb. große Rönig Braels hat es einft zur Sarfe gefungen. und auch ich habe mich bemüht, die einfache Melobie, welche bie liebe Alte bagu fang, auf ber Sarfe gu Soll ich bir bas Lieb bes Rönias David mieberholen. fingen ?"

Seltsam aufgeregt, hatte Claubia sich auf ihrem Ruhelager aufgerichtet bei ben Worten Sieglindas. Nun rief sie aus: "O gewiß! Schon längst habe ich mich gesehnt, die altehrwürdige Religion Jeraels näher kennen zu lernen." Da griff Sieglinda aber= mals in die Saiten und sang voll Indrunst und An= bacht den 23. Psalm: "Der Herr ist mein Hirte; mir

wird nichts mangeln u. f. w."

Tiefe Stille berrichte in bem Gemach, nachbem bieses Lieb verklungen war. "D ihr Lieben", rief endlich bie herrin in tiefer Bewegung, "bas ift gu fcon, um wahr ju fein! So ift noch nie ein armer heibengott von Menschen angerebet worben, und Jehovah, welcher ber ewige, allmächtige Herr himmels und ber Erben fein foll, follte fo freundlich, fo bater= lich mit ben Seinen verkehren? Ich vermag es nicht au faffen." "Hanna bat mir auch noch bon einem Meffias erzählt", hob Sieglinda aufs neue an, "einem Sohne Davids, auf ben ihr Bolt lange gewartet habe. Rett fei er endlich getommen, biefer Gefalbte bes Berrn, Jefus von Nagareth, beffen Name ja auch bier als Wunderthater ichon genannt wurde. Gine Berwandte unferer Hanna hat biefen Jefum icon als Wunderkind im Tempel gesehen. Aber Hanna felbft tann bir bas alles viel beffer fagen. Soll ich fie rufen?" - "Ja, rufe fie fogleich", rief Claubia Brocula. Dann ftand fie in ihrer Erregung auf, beugte fich über Friedberta und sprach: "Ach, bag wir end= lich Licht und Frieden fanben! Ich weiß, auch bir find die alten Götter geftorben, und boch, wie fcredlich ift es, ohne Gott in ber Welt zu fein! Mein Bontius berspottet alle Religion; er meint es gebe überhaupt keine Wahrheit in ber Welt. Ich aber weiß taum, wie ich biefes elenbe Leben ohne ben Troft ber Religion noch lange ertragen foll. Meine Seele ift am Berichmachten!" Friedberta fuhr erschroden em= por und suchte bie bor innerer Qual laut schluchzenbe Herrin zu beruhigen. So hatte fie biefelbe noch nie gefeben, wenn fie auch längst geabnt hatte, bag ein

schwerer Druck auf bem eblen Herzen lafte. Doch ba tam Sieglinda auch icon zurud mit hanna, bie bor Freuben gitterte, bag fie gewürdigt werben follte, bor ihrer hoben Herrin bon ihrem Glauben zu zeugen. Und hatte die alte Dienerin auch keine irbische Runft und Weisheit mitgebracht zu ihrem Unterricht: Gottes Geift ließ fich nicht unbezeugt, fonbern befanntefich zu ihren schlichten Worten. Ronnte fie boch reben. bon bem was fie gehört und gefehen und erfahren Es war eine richtige fleine Chriftenlehre. Ueber die Lehre von Gottes Wesen und Eigenschaften aing die greife Lehrerin an diesem Abend schnell binweg, so aufmertfam ihre Schülerinnen auch zuhörten. 3hr Berg war zu voll von Chrifti Berfon und Amt: barum flok auch ihr Mund über bom Breife bes Erlofers .:

"Als Jefus vor drei Jahren fein Lehramt an= trat und fich von Johannes taufen ließ, war ich auch mit an ben Jordan gepilgert. Da hörten ich und viele andere eine Stimme bom himmel die sprach: 'Das ift mein lieber Sohn, an bem ich Wohlgefallen habe.' Und ihn felbft borte ich balb barauf rufen: 'Rommet her zu mir, alle, bie ihr muhfelig und belaben feib: ich will euch erquiden.' Er felbft nennt fich gewöhnlich bes Menschen Sohn; aber ben lieben Gott nennt er feinen Bater. Und feine Wunderwerte beweisen, daß er Gottes Sohn ift. Das allerherrlichste Wunder hat er erft bor wenigen Tagen in Bethanien vollbracht, indem er einen Verstorbenen Ramens La= zarus, ber icon bier Tage im Grabe gelegen und bereits in Berwefung übergegangen war, bon ben Toten auferweckt hat." — "Halt ein, Hanna, das ift ja gar nicht möglich!" rief ba Claubia aus. Sanna aber fagte zuberfichtlich: "Biele Leute aus ber Stabt, bie es auch nicht alauben wollten, find binausgewanbert und haben ben Auferstandenen selbst gesehen. Das ganze Bolt, das ja zum Ostersest zahlreich verssammelt ist, ist in höchster Erregung und wartet mit Berlangen auf seinen Einzug, der schon in den nächsten Tagen geschehen soll. Dann kannst du selbst ihn

feben, o Berrin."

Wundersam erklang ben brei Frauen bas Wort ber Greifin. Als Claudia fie endlich entlaffen hatte, war es eine lange Zeit gang ftill. Aber nicht nur ber Mond zog in bellen Strahlen burchs ftille Gemach: nicht nur die erquickende Frühlingsluft brang burch bie geöffneten Genfter bis ju ben Bauptern ber Frauen: das Licht des Wortes Gottes fiel zugleich in bie verfinfterten Seelen, und das Wehen bes Geiftes Gottes bewegte mächtiglich bie geiftlich erftorbenen herzen. Endlich brach Claudia Procula bas lange Schweigen mit ben Worten: "O bu glückliche Hanna mit beinem finblichen Glauben! D, ihr Lieben, ba hätten wir ja alles, was wir fuchten; einen wahren, lebendigen Gott und einen Herrn, ber unfer hirte fein will auch im finftern Thal. Und biefer Wunbermann aus Nazareth, ber Blinbe febenb und Tote lebenbig machen tann, follte ber nicht auch unfere im Unglauben erstorbenen Bergen zu neuem Leben erwecken tonnen? O ber Gebante ift zu töstlich; ich fürchte mich, ihn zu glauben; eine Enttäuschung möchte mich bieß= mal in Verzweiflung fturgen. Aber wie fagte hanna boch? was waren Jefu Worte von den Mühfeligen?" Sieglinde wußte bas foftliche Wort schon auswendig und wieberholte es ber Herrin. Da kam ber erste Strahl ber hoffnung in ihre Seele, und die gefalteten Banbe gum himmel erhebenb, rief fie aus: "Das träufelt wie Balfam in mein totwundes Berg! 3ch bin vielleicht die reichste und vornehmste Frau ber Stadt, von vielen beneibet; aber mühfelig und belaben bin

ich boch wie nur eine. Sein Name ift Jesus, heilanb; ach baß er auch mein heiland werben möchte!"

### 3. Chrifti Gingug in Berufalem.

Früh am Morgen bes nächsten Tages ftanb Siegharbus mit ben übrigen Offizieren feiner Rohorte vor dem Legaten, dem Befehlshaber ber Legion, welche Rerufalem befett hielt. Der General freute sich der stattlichen Roborte, die sie ihm augeführt hat= ten. "Wer weiß", fo folog er feine Anfprache, "bielleicht werben wir eurer ftarten Urme balb bebürfen. Diefe Ruben find bas unheimlichste Bolt, unter bem ich noch gelebt habe. Sie haben persönlich weber bie Rraft noch die Lapferteit ber Germanen; bennoch mar es mir in ben germanischen Wälbern mohler als hier in biefer Stabt. Es ift ihr Glaube ber biefes Bolt fo gefährlich macht. Sie berachten alle unfere Botter als Gögen und halten ihren Jehovah für ben ein= aigen Gott, ber uns alle wie Spreu hinwegfegen tonne. In diesem Glauben mahnt bieses verachtete Bölklein. bem römischen Weltreich bie Spige bieten zu können; ja es wähnt fich felbst zur Herrschaft ber ganzen Erbe Nur mit ingrimmiger Wut ertragen fie berufen. unsere Herrschaft. Wieberholt ift es schon gang blötzlich zu blutigen Aufftanben gekommen. Dabei glaubt jedes Rind unter ihnen an einen verheikenen Meffias. einen Erlöser, ber bas Bolt befreien werbe. einigen Nahren gieht nun ein gewiffer Resus, ein Rabbi aus Galilaa, im Lande umber und thut Wunber und Reichen unter bem Bolt. So ergablen wenigstens die Leute, und felbst bie Spione, die Bilatus ihm nachfandte, bestätigen biefe Wunderthaten. Freilich hat er bisher burchaus nichts gegen uns unternommen. Im Gegenteil, er hat mehrmals bas Bolt abgewiesen, als fie ibn jum Rönige ausrufen

wollten: er scheint seine Mission rein geistlich aufzu-Gben barum find bie Oberften bes Boltes ihm auch feindlich geftimmt. Uber bas Bolt balt ibn für ben lange erwarteten Dleffias und ift in fieberhafter Aufregung. Er foll wiederum in ber Nahe fein, begleitet bon einem großen Saufen Bolts. Rebenfalls wird er wie alle Juden gum Ofterfeft nach Berufalem tommen. Sollte biefer Mann, ber ohne allen Aweifel ein großer Geist ist, wenn er nicht wirklich übernatürliche Rräfte hat, plöglich bie Fahne bes Aufruhrs erheben, unfere Lage mare eine bochft aefährliche. Von ben 4-5 Millionen, bie bas gange Bolt gablen mag, tommt icon in gewöhnlichen Zeiten ber fünfte Teil jum Baffahfeft. Bei ber heutigen Erregung und Erwartung werben es noch mehr fein. Doch hoffen wir, daß diefer Jesus sich wie bisher nicht in die Politik mischen wird. Aber die Augen muffen wir offen halten, und bie Abler bes Raifers boch. Bibat Imperator!" "Bibat Imperator!" (Es lebe ber Raifer!) antworteten bie Offiziere.

Schon während ber Rebe bes Legaten hatte man mehrfach ein Getofe wie von jubelnden Boltsmaffen vernommen. Gben wollte nun ber Legat bie Offiziere entlaffen, als ein Diener bie eilige Melbung brachte. bie gange Stadt fei in Aufregung; eine unüberfebbare Menge wälze fich aus bem Oftthor burch bas Ribronthal ben Delberg hinauf. "Da haben wir's schon"; rief ber Legat. "Gewiß naht ber Galilaer, und bas Bolt zieht ihm entgegen. Steigen wir auf ben Turm; da können wir alles überschauen. 3ch selbst möchte ben Wunbermann einmal aus ber Nabe betrachten. Rommt er über ben Delberg gezogen, so muß er bicht an ber Burg vorüber." — Wie fie aus bem Saufe traten, da schlug ihnen das Rufen der Menge schon entgegen wie die Brandung bes Meeres. Schnell

ftiegen sie bie Stufen zum Turm embor. Da bot sich ihnen ein wunderbar großartiger Anblic. Berufalem fchien auf ben Beinen gu fein. Damastusthor im Norden bis zum Teich Siloah im Suben, bom hoben Zion bis ins Rafemacherthal in ber Mitte ber Stabt waren alle Gaffen boller Menichen, bie alle nach bem Oftthor brangten. flachen Dächern aber wogte ebenfalls eine zahllose Menge, alle ben Blid nach bem hohen Delberg ge= wandt. Sind die Morgenländer schon im gewöhnli= chen Leben viel aufgeregter als wir Nordlandsleute, fo schien bie Menge an biesem lieblichen Sonntagmorgen bor freudiger Erwartung fast außer Rand und Band zu fein. Nach und nach bermochte Sieghardus aus bem Mubelgetofe auch einzelne Worte zu unterscheiben. "Hosianna bem Sohne Davids! Gelobet sei, ber ba tommt in bem Namen bes herrn! hofianna in ber Sobe!" Auch bes Sauptmanns Berg wurde von ber allaemeinen freudigen Erregung ergriffen. am erften Tage feines Sierfeins follte er ben Bunber= mann feben, bon bem Mirjam ergablt, an ben fie glaubte, auf ben auch er hoffte! Freilich, bon einem folden Beifall des Volkes hatte fie noch nichts erfah-Aber schnell wurde er aus feinen Gebanten beraus geriffen; benn urplöglich schwoll ber Jubel bes Voltes zu einem Braufen an, bas felbft ben Schlachtgefang ber Deutschen bei Ibiftaviso übertont hatte. Sieghardus hob die Augen und fah auf bem Sipfel bes Delberges einen zweiten Bug bem erften entgegen tommen. In ber klaren Frühlingsluft konnte man beutlich erkennen, wie die Leute Valmzweige in ben händen trugen; wie sie Zweige und Rleiber auf ben Beg breiteten, um jemand einen Ehrenweg zu bereiten. Und nun erblickte Siegharbus auch ben, bem all ber Jubel galt. Aber nicht in vergolbetem Wagen, wie

ein römischer Triumphator, nicht auf mächtigem Streitroß, wie ein siegreicher Belb, tam er baber. Schlicht und einfach, reitend auf einer Gfelin, umgeben bon ärmlich getleibeten Jüngern, zog er ber jübischen Rönigsftabt entgegen. "Der Rönig Jeraels!" fo tam es halb unbewußt bei biefem Anblid über Siegharbus' Lippen. "Du haft fo unrecht nicht, Centurio", fprach ba ber Legat, ber neben ihm ftanb und bie leisen Worte gehört hatte. "Armselig und gering zieht ber Gali= läer einher. Aber so viel Augen haben wohl noch nie zu gleicher Zeit auf einem Menschen geruht; fo viel Stimmen haben noch nie mit einem Male einem romi= ichen Triumphator zugejauchzt. Fürwahr, ein ein= zigartiger Anblick, ein königlicher Einzug trop aller Niebrigteit!" Doch ploglich ftocte ber Zug. faben, wie ber Mann auf ber Efelin bie herrliche Stadt, die da nahe vor feinen Füßen lag, mit einem langen Blid anfah und bann bie Sand zu ben Augen erhob, als ob er weine. Darauf ftredte er bie hand gleichsam warnend aus gegen bie Stadt, die ihn boch fo berrlich empfing. Erst nach einer geraumen Weile fette ber gewaltige Bug fich wieber in Bewegung. Selbst Mütter mit ihren Rleinen waren hinausgelaufen, um ben großen Rinberfreund zu begrüßen. Gerabe am Rufte ber hohen Mauer, auf welcher bie römischen Offiziere ftanben, fah Sieghardus eine Un-3ahl Mütter mit ihren Rinbern fteben. Auch die Rleinen waren bon ber allgemeinen Freude angestedt und jauchzten laut auf. Daneben fah Siegharbus aber auch einige Juben in langen bornehmen Gewänbern, mit ftolgen, finfteren Bugen. Das mußten wohl einige ber Schriftgelehrten und Obersten bes Volts fein, bon benen Mirjam schon gesagt hatte, baß fie bem großen Propheten feind mären, weil er ihre hoch= berühmte Gerechtigfeit bermarf. Unwillfürlich mußte

Sieghardus an seinen Freund Aquila benten. Ob ber wohl biefen Gingug Jesu auch mit finfteren Blitfen anschauen würde, wie jene ba? Er wollte ja zum Ofterfeste tommen; aber Siegharbus hatte noch nichts bon ihm gesehen ober gehört. War er boch felbst erft einige Stunden in ber heiligen Stadt. — Endlich ritt Refus in die Stadt ein und näherte sich dem Standort unferes Freundes. Brennend hing beffen Muge an ben Zügen bes Mannes, als könne er schon aus feinen Bügen erkennen, wer er fei; und ob er ihm ben Frieden ber Seele bringen tonne. Selbst bie romischen Dffiziere, die boch fonft mit verächtlichem Stola auf alle anderen Nationen herabsahen und auch bei Refu Ginqua schon manches robe Spottwort über das könia= liche Streitroß und die glänzende Leibwache biefes Jubenkönigs ausgestoßen hatten, wurden gang ftill, als der Mann von Nazareth nun näher kam. schlichtes Kleib gehüllt, wie ein anderer Mensch und an Gebärben als ein Menich erfunden, tam er baber. Wer aber genauer hinsah, ber erkannte bald ein Ant= lit von fast überirbischer Schönheit. Die Augen. wie bas langherabwallende Lodenhaar waren lichter als bei ben meiften seines Bolkes. Auf seiner Stirn aber thronte eine Hoheit und Majestät, wie Sieabarbus fie nie zuvor geschaut. Armins fühnes Helben= antlig war ihm bisher immer als Urbild männlicher Aber gegen biefes Mannes Schönheit erschienen. Antlit mußte es erblaffen. hier war ber Schönfte unter ben Menschenkindern. Und dabei leuchtete eine solch unbeschreibliche Milbe und Freundlichkeit aus bem Antlik biefes Mannes, bak Sieghardus fich gar nicht wunderte, wie all die Kleinen da unten ihm die Sändchen entgegenstreckten und wieder und wieder mit ihren hellen Stimmlein ihm entgegenriefen: "Sofi= anna bem Sohne Davibs!" Ja, gerabe fo mußte ber

Beiland aussehen, ben Mirjam so innig liebte: nur ein folder Mund konnte jene köstlichen Worte gerebet Unwilltührlich fuhr feine hand ans herz, wo er die Worte trug; er meinte fast, ber herr muffe auch ju ihm bas Auge erheben und auch ihm gurufen: "Romm zu mir, bu Mühfeliger und Belabener: ich will auch bich erquiden!" Aber feufgend fah Sieghardus Resum vorüberreiten, ohne daß berfelbe einen Blid nach oben geworfen hätte. Nun ftodte ber Zug in ber engen Gaffe. Bene finfteren Manner traten Jesu in ben Weg und riefen mit lauter, ärgerlicher Stimme: "Meister, strafe boch beine Jünger." Doch ernst und bebeutungsvoll erklang Jesu Stimme: "3ch fage euch, wo biefe werben schweigen, so werben bie Steine ichreien." Dann zog er weiter zum Tempel binauf. Sieghardus hatte alles um fich her vergeffen. Um liebsten ware er bem Nazarener sogleich nachge= folgt, um feine Rede zu hören. Aber bas mar un= möglich. Die Stimme bes Generals rief ihn schnell genug in die nüchterne Wirklichkeit gurud. könnte uns Not machen, wenn er wollte. — Aber, beim Jupiter, bas ift nimmer ein Emporer", rief ber alte erfahrene Rriegsmann laut. Während er aber ber Treppe zu schritt, feste er leife, wie in Gebanten berloren hingu: "Gin folches Antlit habe ich noch nie aefeben."

#### 4. Der Freunde Bieberfehn.

Der Dienst bes Tages war vorüber. Siegharbus hatte sich eben in sein Gemach zurückgezogen. Bei der Einquartierung der Truppen hatte er so viel Mühe und Arbeit gehabt, daß er bisher keine Gelegenheit gefunden hakte, in die Stadt zu gehen. An diesem Donnerstag-Nachmittag war er endlich einmal frei, Shen wosste er sich nun zu einem Ausgang bereiten, als Wulf hereintrat und mit sichtlicher Freude melbete, Aquila ftanbe braugen und muniche ihn qu Im nächsten Augenblid lagen fich Germane und Jude in den Armen; benn fie waren teure Freunde Da sein Schiff mit wibrigen Winden zu aeworben. tämpfen hatte, war Aquila erft am Tage vorher in Jerusalem eingetroffen, um eine Woche später, als er erwartet hatte. Rach ber erften Begrüßung fragte Siegharbus: "Wie geht es benn ber eblen Briscilla, beiner Gattin, und bem alten Schwiegervater?" "Sie find beibe wohl auf und fenden ihre beften Segens= wünsche", antwortete Aquila. "Und Mirjam?" Bögernb tam die Frage über feine bartigen Lippen, obwohl fie ihm bon Unfang an auf ber Bunge gelegen. "Haben fich auch teine üblen Folgen ber Berwundung und bes Schredens gezeigt?" "D, die blüht wie eine Saronsrose; auch sie senbet ihrem Retter natürlich bie berglichsten Gruge", antwortete Aquila. ahnte nicht, daß ber Gruß bem Freunde webe that. Zwei Wörtlein waren barin, die Sieghardus gerne bermißt hatte: bas "naturlich" und bas "ihrem Ret-Warum mußte er bas Wort Retter immer wieber boren, wo ihm ein anderes fo viel lieber gewefen ware. Er wußte ja nicht, bag Aquila biefes Wort aus feinem Gigenen bingugefest hatte. Nach einer tleinen Beile fragte er bann mit einer so gleichgiltigen Miene, wie es ihm möglich war: "Aft fie benn noch nicht glückliche Braut? Bei ihrer hohen Schonheit durfte es ihr boch nicht an Bewerbern fehlen." Aquila mertte nicht bie ängstliche Spannung, womit ber Freund feine Antwort erwartete, sonbern fagte leichthin: "Du haft recht vermutet; einer ber reichsten und vornehmften Jünglinge unferes Boltes in Rom hat um ihre Hand angehalten, obwohl sie arm ift. Aber sie hat ihn so entschieden abgewiesen, daß ich ziemlich ungehalten auf fie war. Als ihr Vormund muß ich für fie forgen, und beffer hatte fie nirgenbs verforgt fein können, zumal ber Jüngling schöner Geftalt ift und feine gange Familie für bas Gefet eifert. Drängen mochte ich fie freilich nicht, zumal Priscilla ihr beiftand, mas ich am wenigsten verfteben fann, ba die Berbindung für uns eine große Chre ge= wefen ware. Ginen Grund gab fie gar nicht an; fie meinte nur, wir mußten Mirjams Gefühle achten. So find einmal die Frauen: kommt ihr Gefühl in Frage, fo belfen bie ichlagenbften Beweise aar nichts." Dem guten Aquila war die Sache offenbar recht ärger= lich: aber über bes Hauptmanns ernftes Antlig flog ein folder Freubenschein, daß Aquila es sicher bemerkt hätte, mare er nicht fo boll anberer Gebanten gemefen. "Sollte ich mich wirklich nicht getäuscht haben", bachte Siegharbus flopfenben Bergens, "als ich beim Abschied in ben bunklen Augen Mirjams mehr als bloge Dankbarkeit zu lesen meinte? Sollte bie holbe Jungfrau für ben fo viel älteren Mann, ber weber ihrem Bolt noch ihrer Religion angehörte, wirklich ein wär= meres Gefühl im Bufen tragen?" Er magte es faum au hoffen; und boch, wie beglückte ihn schon die bloße Nachricht, baf fie noch frei fei und gar einen schönen, pornehmen Bewerber abgewiesen habe. Doch er hatte nicht lange Zeit, folden Gebanten nachzuhängen; benn nun fragte Aquila feinerfeits, ob er icon irgend etwas über Mutter und Schwester erfahren habe. schüttelte Sieghardus fein haupt. In Cafarea hatte er sich vielfach erfundigt, aber immer umfonft. hatte wohl einige germanische Gefangene getroffen; benn feit ben Reiten bes Drufus und Germanitus waren Zehntausenbe von ihnen im Römerreich zerstreut. Nicht nur ihre Treue und Arbeitsamkeit war berühmt, fondern fogar ihre helle Haut und ihr blon-

bes haar. Pflegten boch bornehme Römerinnen fich in Efelsmilch zu baben und jeben Abend bas gange Geficht mit einem baglichen fteifen Rleifter au beschmieren, um die bon Natur bräunliche Saut ein wenig heller und garter zu machen. Und bas glan= zend schwarze Haar ließen sie sich in toller Modenarr= beit eine Zeitlang gar rötlich farben, um ben beutschen Frauen ahnlich zu werben. "Ich fürchte, ich mußte jeben sprifchen Saushalt einzeln burchfuchen", flagte Sieghardus "wenn ich bie Verlorenen finden wollte. Bielleicht sind fie auch längst nicht mehr im Morgen= land; benn die Römer gieben viel bin und ber und ber Stlavenhandel blüht. Die Mutter mag auch längst bor Rummer geftorben fein." Aquila fuchte ibn gu tröften, obwohl auch er wenig Hoffnung hatte. Doch lange weilten bie beiben Männer nicht bei biefem traurigen Gegenftanb; beiber Gemüt mar in biefen Tagen von einer noch wichtigeren Frage erfüllt, die Aquila mit ben Worten anregte: "haft bu ben Ra= garener icon gefeben?" "Ich burfte feinen berrlichen Einzug am Sonntag schauen. Dein Bolt scheint Mirjam recht zu geben und nicht bir: es scheint ihn wirtlich für ben Meffias zu halten." "Schien, Siegbarbus, schien" rief Aquila eifrig. "Heute ift bie Stimmung schon bebeutenb umgeschlagen. Ueberall auf ben Gaffen hörte ich bas Bolk laut über ihn mur= ren. Sie hatten irgend eine gewaltige Rönigsthat bon ibm erwartet. Du bift ein romischer Saupt= mann, aber bu bift mein Freund: bir barf ich es fagen, baß bas bethörte Bolt erwartete, er würde fich als Rönig Abrael erklären, und mit feiner Wundermacht euch alle vernichten. Taufende sollen schon bie Waffen bereit gehalten haben. Aber es ist bem Nazarener boch wohl angst geworben; er treibt weiter nichts, als was er immer gethan: tagsüber streitet er sich mit ben

Pharifaern und Schriftgelehrten herum, und bes Nachts zieht er still mit seinen Jüngern hinaus nach Bethanien, wo er einen gewiffen Lagarus bon ben Toten auferwedt hat." "Und bas fagft bu felbit, Aquila, und baltst immer noch an beiner Meinung fest? 3ch fage bir, mein Freund, biefer Jesus ift tein gewöhnlicher Mensch. Auf mich hat sein Unblick einen tiefen Ginbrud gemacht, ich muß ihn weiter Gin Emporer ift er nicht; bas fagte auch unfer feben. Legat. Wenn bas wetterwendische Bolt ihn fo schnöbe verlaffen hat, so tann mich bas nicht an ihm irre machen; es erhöht nur meine Achtung, daß er die wilben, fleischlichen Plane beines Boltes verwirft. Aquila, Aquila, follte biefer Jesus nicht boch ber berbeißene Davidssohn sein? Mir tann nur er felbft bie Rätsel lofen. Meine Seele febnet fich nach ibm: taum weiß ich felbst, warum." — "Er tann, er barf, er foll nicht unfer Meffias fein!" rief Aquila bigig aus, in= bem er aufsprang und im Zimmer auf und ablief. "Er hat es gewagt, uns Pharifäer, die mir boch uns bie erbenklichfte Mübe geben, nach bem Gefet zu leben. mit ben huren und Buben zu bergleichen, ja unter Diefelben au ftellen! Alle unfere Berechtigfeit, Die wir uns fo fauer erworben haben, ift in feinen Augen nur ein unflätig Rleid. Darum glaubt auch heute noch tein Oberfter ober Schriftgelehrter an ihn; fie haffen ihn alle als ben größten Feind unferer heiligen Reli= aion. Das Volk wird sich auch nicht lange mehr be= thoren laffen, wirb erkennen, bag all feine Wunder nur Teufelswert find, und bann tann es ihm bas Leben toften." So fprubelte es nur fo beraus aus bem zornigen Pharifäer, und er hätte wohl noch lange fo fort geredet, wenn Sieghardus bei feinen letten Worten nicht erschreckt aufgefahren wäre und ausgerufen hätte? "Was sagtest bu ba? Das Leben kosten? Den

Mann, ber Tausenden Gutes erwiesen, und niemans bem Böses, den wolltet ihr töten? Den Mann, den fast das ganze Bolk vor vier Tagen mit unermeßlichem Jubel als Davidssohn empfangen hat? Fürwahr, ich glaube fast, der Legat hatte recht, als er euch das uns

heimlichfte Bolt auf ber Erbe nannte!"

Nun erschraf auch Aquila: in ber Sige bes Ge= fprächs hatte er etwas, mas als tiefes Gebeimnis nur erft unter ben entschiebenften Gegnern bes Beilanbes bekannt war, unporsichtig ausgeplaubert. Darum lentte er schnell ein und fuchte ben Ginbruck feiner Worte zu verwischen. Siegharbus mochte auch in ber ersten Stunde bes Wiebersebens mit bem Freunde nicht ftreiten, obwohl fein icharfer Berftanb ihm flar zeigte, wie verletter Tugenbftolz, wie Reid und Bosheit die Feinde Jesu antrieb. Ihm wurde der Wunbermann von Nazareth immer teurer, je mehr er vernahm, bag biefer alle eigne Gerechtigfeit bermarf. Hatte er boch an seiner eigenen Seele bie Nichtigkeit alles Menfchenthuns erfahren. Er mußte Jefum feben und hören, wie Mirjam ihn gehört hatte. wußte ja nicht welchen Weg zum himmel biefer Jesus Aber wenn er ben Weg ber Werte so entschie= lebrte. ben berwarf bann mußte er einen befferen Weg tennen und lehren, um bie Mühfeligen und Belabenen gu erquiden. "Sch muß ihn felbst feben und boren" ber Gebanke tam ihm immer aufs neue.

Als Sieghardus stumm blieb, merkte Aquila wohl, daß er ihn nicht überzeugt habe. Aber als ehrslicher, eifriger Pharisäer blieb auch er bei seiner Meisnung. Er merkte, daß Sieghardus im Glauben an Jehobah immer mehr befestigt wurde, daß er eigentlich schon ein Proselht des Thores sei. Da hoffte er denn, nach und nach einen vollen Judengenossen, einen Proselhten der Gerechtigkeit, aus ihm zu machen, der die

Beschneibung und das ganze Ceremonialgesetz auf sich nahm. Gleich heute wollte er ihm einen der herrslichsten Gottesdienste Jöraels zeigen. Darum sprach er zu ihm: "Heute wird bei uns das Osterlamm geschlachtet, zum Andenken an die gnädige Errettung unseres Bolkes aus der ägyptischen Knechtschaft. Wenn es dir lieb ist, so führe ich dich in den Borhof der Heiden; von da kannst du hineinschauen in die Tempelhallen und die Feier sehen." Mit Freuden ging Sieghardus darauf ein, und nach wenigen Misnuten schritt der reisige römische Hauptmann an der Seite des Freundes den Tempelberg hinauf.

## 5. Das Ofterlamm ber Juben.

Schon manches Seltsame hatte Siegbardus ge= schaut, seit er ben beutschen Wald verlaffen hatte. Aber dies war boch ber wunderbarfte Anblid, ben er Taufende und Abertaufende judischer ie aehabt. Männer fah er ben Tempelberg hinaufziehen, bon benen ein jeder ein weifes Lämmlein auf den Schultern trug ober an ber Hand führte. Ja, einen folchen Unblid gab es nur einmal in ber weiten Welt: er pafte gar wohl zu bem Gottesbienft bes einigen, mahren Rur langfam tamen fie bormarts unter ben brängenben Scharen ber Lammträger. Ueberall begegnete Siegharbus feinbfeligen Bliden; man hielt ihn wohl für einen Spion, einen frechen Ginbringling; benn römische Solbaten pflegten fich bem Tempel nicht zu naben, es fei benn in feinblicher Absicht. unbefümmert um bie finfteren Mienen ber Juben brangte er fich burch bis auf die Stufen, die bon bem Vorhof ber Beiben in ben Vorhof ber Frauen führten. Weiter burfte tein Beibe geben. Aber bei feiner Leibeslänge konnte Siegbardus auch von ba aus einiger= maßen ben eigentlichen Tempelvorhof überblicen,

Neben bem hoben, 50 Fuß langen Brandopferaltar fab er eine große Schar Briefter fteben, mit langen Meffern in ben Banben. Die hausväter brachten bie Lämmer biefen Prieftern, welche ihnen ben Sals burchschnitten, wobei fie bas Blut in einer Schuffel auffingen. Bon biefem Blut sprengten fie etwas ge= hunderte bon Gehülfen (Leviten) gen ben Altar. standen bereit, um ben Borhof von Blut und anderm Unrat zu reinigen. Der Ungeweihte mußte fich mun= bern, woher man all bas Waffer nahm, bas bier oben auf bem Morija=Berge täglich gebraucht wurde gum Aweck ber Reinigung. Aber schon zu Davids und Salomos Zeiten waren tief unten im Felsen mit groher Runft viele verborgene Waffertanale angelegt. welche bie Stadt und besonders den Tempel reichlich mit Waffer verforgten. Noch heute ftaunt man beim Unblid biefer unterirbifchen Wafferleitung, bie gugleich einen geheimen Zugang jum Tempel bilbete. Nachbem die Lämmer geschlachtet waren, trug jeber Sausvater bas feine wieber beim, um es mit ben Seinen zu effen. Die Ginwohner Jerusalems feierten bas Fest in ihren Säufern, bie Fremben in Taufenden bon Zelten, welche fie mabrend ber Festwoche an allen öffentlichen Plägen und auch bor ben Thoren ber Stadt aufgeschlagen hatten. Während nun Sieahardus das Blut der Ofterlämmer von den Stufen bes Altars herabfließen fah, fragte er ben Freund mancherlei über bas jubische Gesek. Aguila erflärte ihm die berschiebenen Reinigungen, die Fasten und Gebete und besonders die Opfer. Sieghardus borte aufmertfam qu. Enblich, als ber Freund schwieg, fragte er ihn: "Welche Bebeutung haben benn all eure Opfer?" "Den Gehorfam gegen Jehovah au er= zeigen", antwortete Aguila. "Saben sie teine tiefere Bebeutung? Schon meine beibnischen Landsleute

benten bei ihren Opfern, besonbers ben schredlichen Menichenopfern, an eine Art Suhne, wenn auch in untlarer, geheimnisvoller Beife. Ja, alle heibnischen Religionen, fo weit ich fie tennen gelernt habe, haben eine, wenn auch schwache, Erkenninis ber Gunbenschulb und suchen gerabe in ben Opfern bie Bergebung biefer Schuld, die Berföhnung ber Gottheit. nicht auch eure Opfer einen folden tiefen Sinn?" Bermunbert schaute Aquila auf ben ernsten Frager; woher tamen nur biefem bisherigen Seiben folche Bebanten, bie er, ber Jube, nie gehabt. Er antwortete beshalb mit einiger Scharfe: "Was tann es Höheres ober Tieferes geben als ben Gehorfam gegen bas Gefet Jehobah? Wer biefes Gefet erfüllt, ber hat bie Berheißung bes ewigen Lebens." "Und glaubst bu wirtlich dieses heilige Geset Jehovahs vollkommen erfüllt zu haben?" Bei bieser Frage bes Sieghardus schaute Aquila nun aber nicht nur verwundert, fondern belei= bigt zu ihm auf und rief mit lauter Stimme: "Bon Rugend auf habe ich in allen Satungen und Geboten Jehovahs untabelig gewandelt. Ich habe Gott über alles geliebt und jedem Menschen bas Seine gegeben. Ja, ich habe mehr gefastet, mehr Abgaben bezahlt, als bas Gefet forbert. Was fehlt mir noch?" Sieghar= bus antwortete nicht. Er fah nur mit scheuen Blitten zu ben vergolbeten Binnen bes Tempels empor, bie wieberum im Abenbsonnenschein erftrahlten. Sein Auge wurde hier unten nicht von dem Wieder= schein geblendet wie bei seinem Einzug in die Stadt. Aber feine Seele gebachte bes erften fcredlichen Gin= bruds, und seufgenb sprach er in feinem Bergen: "Mir strahlt aus bem Geseke Gottes eine bobere. ichrecklichere Seilikeit und Gerechtigkeit Gottes entgegen, als Aquila barin finbet. Wer fann Gott über alles lieben und feinen Rächften als fich felbft? In weffen Herz tommt nie ein bos Gelüften? Ber ift ein wahrhaftig heiliger, frommer Mensch? Und doch brobt

:

ber Fluch Gottes jeber einzelnen Sunbe!"

Auch Aquila schaute sinnend auf den herrlichen Tempel, als ob er sich aus dessen Anblick eine Bestätigung seiner Werkheiligkeit holen müsse, die der Freund da so unzart angezweifelt hatte. Endlich sprach er zu Siegharduß: "Die Sonne ist am Untersgehen, das Passahsselt dricht an. Wir müssen scheen sür heute. In einigen Tagen hoffe ich dich wieder zu sehen. So diel ich kann, werde ich mich bei Bekannten befragen, ob sie hier zwei germanische Skladinnen kennen."

"Für die nächsten brei Tage", antwortete Sieg= harbus, wirst bu mich nicht in ber Burg, sonbern im Balaft bes Landpflegers finden, wo meine Centurie nebst einer anbern auf Wache zieht. Es scheint, ber Leaat will beine Landsleute gleich mit ben fraftigen Gestalten meiner Leute bekannt machen." "So werbe ich bich bort aufsuchen", verfette Aquila, falls ich irgend etwas erfahren follte. Der Berr fei mit bir!" Nach diesen Worten trennten sich die Freunde. harbus ging zurud zur Burg Antonia; Aquila aber folgte bem Menschenftrom in die innere Stadt. ging er in bas haus eines Geschäftsfreundes, mit beffen Familie er bas Ofterlamm effen wollte. es boch gebräuchlich, bag mehrere fleine Familien bas Fest gemeinsam feierten. Bom Ofterlamm burfte nichts übrig bleiben; etwaige Ueberrefte mußten verbrannt werben. Die hausbewohner waren bereits vollzählig beifammen, alle gefleibet als fertig zur Reise, mit Sanbalen an ben Füßen, Stäben in ben Banben und Gurtel um bie Lenben gum Auffteden ber langen Gemanber. Gin großer, gepflafterter Saal zur ebenen Erbe münbete in einen offenen Sof-

Dort brannte in einer Vertiefung bon mebreren Jug ein helles Feuer. Der hausherr war eben beschäftigt, bas im Tempel geschlachtete Lamm ququbereiten. Zuerft wurde es abgezogen und ausgenom= Darauf murbe es mit zwei bolgernen Spiegen, einem in die Lange und einem bei ben Borberfufen in bie Quere, burchstochen. So wurde es in bem Ofen in ber Erbe, beffen Feuer inzwischen zu einer ftillen Glut herabgebrannt war, jum Braten aufgehängt, Während bes Bratens also gleichsam getreuzigt. verlas ber hausvater die Geschichte bes Auszuges aus Aegypten; bazwischen sang man Psalmen. Nachbem bas Lamm endlich gar gebraten war, af bie gange Familie es stebend, als bie ba hinmeg Gilenben, und zwar mit bitteren Salfen, b. h. bitteren, aber wohlriechenben Das war bas Ofterlamm ber Juben. Rräutern. In ihrem selbstgerechten Wahn bermeinten sie burch bies gethane Wert eine neue Sproffe ber himmelsleiter zu erklimmen. Die gange behre Bebeutung biefes alttestamentlichen Satraments war ihrem fleisch= lichen Sinn entschwunden. Ein Schatten und Vorbilb bes Gotteslammes, welches ber Welt Sünde trägt, follte es fein nach Gottes Berordnung; fie hielten bas arme Dier für bas rechte, einzige Ofterlamm und fich felbft für ihre eigenen Beilande. Aber mahrend fie noch bem Schatten nachjagten, als war's ber Rörper felbst, bereitete Gott schon für fie wie für uns alle bas Urbild aller Ofterlämmer, Jejum Chriftum, feinen eingeborenen Sohn, bas Gotteslamm, welches ber Welt Sünbe trägt.

#### 6. Claubias Traum.

Als Sieglinda am nächsten Morgen auf bas Erwachen ihrer Herrin wartete, wurde fie plötzlich burch einen gellenben Angstschrei berselben aufges

fcredt. Schnell eilte fie ins Schlafgemach, wo fie Claudia Procula erwacht, aber in Thränen aufgelöft Lange fand biefelbe teine Antwort auf Sieg= lindens ängstlich Fragen. Endlich erzählte fie, wenn auch oft bom Schluchzen unterbrochen, folgenben Traum: "Du weißt, meine Liebe, wie feit bem berrlichen Einzug Jesu, ben wir auch schauen burften, unfere Gebanten immer bei ibm weilten. Sanna bat uns ja auch täglich berichtet, wie er lehrte und predigte im Tempel und viel mit ben Oberften bes Boltes ftrei= ten mußte. Geftern Abend ergählte fie, wie bie Menge unzufrieden fei und bon ben Abgefandten bes Soben Rats gegen ihn aufgehett würde, ba die Führer bes Volks feine Lehre haffen. In Diefer Nacht nun hatte ich einen schweren Traum, ober vielmehr brei Träume, seinetwegen. Zuerft fabe ich ben großen Menschen= freund in einem Garten, wo er unter ben Delbaumen auf ber Erbe lag und betete. Plöglich tam eine wilbe Rotte, um ihn zu fangen. Seine Junger floben; er aber warf die Feinde mit einem Wort feines Munbes zu Boben, ließ fich bann aber boch freiwillig bon ihnen binden und wegführen vor das jüdische Gericht. Sie brachten allerlei Unklagen; aber fie konnten ihn keiner Sünde zeihen. Als bollig gerecht erschien er im Bericht. Dennoch verurteilten fie ihn gum Tobe, und bie roben Anechte schlugen ibn mit Fäuften, bag ich bor Entsehen erwachte. Als ich wieber entschlummert war, erschien ber Gerechte mir zum anbernmal, bie3= mal in ben Strafen ber Stabt, bon einem wütenben Böbelhaufen umgeben. Nach und nach merkte ich, baf fie bie Richtung auf unfer Haus einschlugen, und ich gebachte baran, bag ja nur mein Mann in biefer Stadt über Leben und Tob entscheiben barf. füllte mich neues Graufen, bag mein Pontius bes Gerechten Richter werben tonnte. Mein Mann ift trok all seiner Rehler auch beute noch nicht gang ge= wissenloß; von felbst würde er ben Gerechten nie verbammen, fagte ich mir. Aber er ift fcwach; fo febr er die Juden einerseits verachtet, so fehr fürchtet er fie andererseits. Er hat viel Raub und auch Morb auf bem Bemiffen; hat er boch erft neulich bie Saliläer selbst im Tembel nieberhauen laffen. Darum fürch= tet er ihre Rlage beim alten, ftrengen Raifer. ich gefürchtet, traf ein: Er ift unschuldig, ich finde teine Schulb an ihm', erklang es aus bes Richters Munde, und bennoch schien es, als wolle er bem Bolte seinen Willen thun. Da fturzte ich in ber Angst mei= nes herzens hingu und rief ihm ins Ohi: Bontius, willft bu ber einzige Richter ber gangen Welt fein, ber jemals einen Verklagten ausbrudlich frei gesprochen und bann boch verbammt hat?' Aber mit rauber hand fließ er mich gurud, bag ich ju Boben fiel und barob erwachte. Lange lag ich nun voll Angst und Sorge wach: als ich endlich gegen Morgen wieber einschlief, traumte mir zum brittenmal. Diefesmal fah ich freilich nur meinen Mann; aber ber Traum hing boch mit ben vorigen zusammen. 3ch kannte meinen Pontius kaum wieber, noch weniger kannte ich ben Ort, ba er fich befand. Es ichien ein ärmliches Gemach zu fein in einem boben Turm, ber mertwürbiger Weise mitten in einen tiefen Strom gebaut war. Ich fann lange vergebens, was für ein Ort es wohl sein möge, bis ein schweres Gitter an der nach unten führenden Thür mir die schreckliche Wahrheit offen= barte: es war ein Gefängnis. Pontius faß aufrecht auf einem elenben Lager und stierte auf seine Sanbe. Dann rief er mit einer Stimme, bie mir burch Mark und Bein ging, fo bohl, fo berzweifelt klang fie in meine Ohren: 'Da find sie wieber, die blutigen Aletten! 3ch habe boch schon in Jerusalem gesagt ich sei unschulbig an bem Blute biefes Gerechten, und fie haben auch fein Blut auf fich genommen! 3ch habe schon bamals meine Sanbe rein gewaschen bon ber Blutschuld, und feit bem taufend=, taufenbmal: wie barf fie mich benn noch verfolgen?' Damit sprang er embor und rieb und rieb die knochigen Finger mit fol= der Bewalt, bag bas inirichenbe Geräusch bis an mein Ohr brang und mein Berg mit unaussprechlichem Graufen erfüllte. Trop meines Entfehens trieb bie Liebe mich bennoch zu ihm bin, um ihn zu tröften. Aber wie er mich erblickte, rief er mir gellend entgegen: 'Nun ift bein Traum erfüllt, Claudia Procula, obwohl ich ihn bamals verachtete! Du haft ben Fluch über unser haus herabgeträumt: nun ift er getom= men! Was ift Wahrheit? habe ich höhnend bem Na= garener gugerufen; jest weiß ich es: Die göttliche Rache und die böllische Verbammnis, die find Wahr= beit, und ihnen bin ich berfallen.' Dann fließ er mich mit wildem Fluch zur Seite, sprang ans Fenster und fturgte fich hinaus. Salbtot bor Entsegen schrie ich laut auf: ba erwachte ich über mein eigenes Schreien. und bu tratest an mein Lager." — Nun weinte bie arme Frau wieber und Sieglinda weinte mit ihr. Es wollte ihr auch fein Trostwort einfallen: benn fie felbft war bis ins Innerfte erschroden über biefen furchtbaren Traum. Doch mit einem Male iniete fie am Bette ber Herrin nieber und betete wie fie's bon ber frommen hanna gelernt: "Der herr ift mein hirte, mir wird nichts mangeln u. f. w." Da faltete auch Claudia Procula die Banbe, und ber herr ftand ihr bei in biefem dunklen Thal, daß sie ruhiger wurde. Sie ließ fich nun bon Sieglinda antleiben und ging hinunter in ben Speisesaal. hier aber trat ihr bie Schaffnerin bes Hauses. Friedberta entgegen, gefolgt bon ber alten hanng. "D herrin", rief fie aus, "bie

Ruben haben Refum in ber Nacht gefangen und führen ibn jekt gebunden zum Richthaus, bamit ber Landpfleger ihn zum Tobe verurteile." "O mein Traum, mein Traum!" jammerte ba bie Herrin. "Ach ich fühle es an ber Angft meines Bergens, es wird alles geschehen, wie es mir geträumt hat; unfer Saus ift bem Untergang geweiht!" Dann ergablte fie tura ihren Traum auch biefen treuen Seelen. Ingwischen aber brang bas milbe Gefdrei bes Boltes ichon au ihnen herein und wurde ftarter bon Minute zu Minute. Angstboll wie eine Berbe Schafe beim Beulen ber Wölfe lauschten bie Weiber im Sause bes Bilatus, fast als ob ihnen felbst bies Geschrei gegolten hatte. Besonders ein turger Ausruf schien fich taufenbfach zu wiederholen. "Bernehmet ihr, was fie schreien?" fragte Claubia. Alle lauschten gespannt. Siealindens scharfes Ohr verstand es querft. fie erbleichte, als fie es ber herrin wieberholte: "Rreuzige, freuzige ihn!" "Wollen wir hinaufgehen und ihn feben ?" fragte Friedberta. "Mir graut bor bem Unblick bes blutgierigen Pöbels; aber einmal möchte ich boch Jefum feben, und mare es auch nur als Gefangenen. Er bleibt boch ber Unschuldige, ber Berechte, auch wenn fein eigen Bolt ihn verwirft. Laffet uns auf bas Dach fteigen." Wohl bebten ihre Bergen, als sie nun bon oben bem wilben Menschenhaufen gerabe entgegenfaben: aber balb faben ihre Augen nur ihn, ihn gang allein. Die Sande waren ihm gebunben, sein Antlig war blutrunftig geschlagen, bazu voller Speichel. Und boch, welch ein Antlig! Still und gebulbig, und boch hehr und erhaben ging er einher bem Richtplat entgegen. Mit verzehrenber Anaft. mit inniaftem Mitleib hingen ber Beiber Augen an feinem Angesicht. "D, bag er fein heiliges Auge nur einmal zu mir erheben würde, es würde mir

ein hoffnungsftrahl sein in meiner Ungft und Rot", sprach Claudia leife. Und fiehe ba, er mukte ihr Seufzen gehört haben mitten unter dem Toben seiner Reinbe. Langsam erhob er fein gesenttes haupt und schaute die vier Frauen oben auf bem Dache an mit einem Blid fo voller Liebe und Erbarmen, baf ihnen allen bas herz zu brechen brohte vor schmerzlicher Freude. Dann neigte er wiederum fein Beilands= antlig und ging nach Gabbatha hinauf, bem Soch= pflaster, auf bem Gericht gehalten wurde. So ent= schwand er ihren Augen. Weinend ging Claubia hinab in ihre Rammer und warf sich über ihr Lager in fassungslosem Schmerz. "Er ift's, er ift's, auf ben Jsrael so lange gewartet!" rief sie jammernb aus. "Er ift's nachdem auch bas unbewußte Sehnen ber anberen Bölter fo lange vergeblich ausgegangen ift! Ein Berechter ift auf Erben getommen, und nun, o furchtbares Schicfal! mein Bontius wird ihn gum Tobe verurteilen! O mein Traum, mein schrecklicher Traum! Der erste Teil ift bereits erfüllt: ber andere wird gewißlich erfüllt werben!" So flagte fie lange im Uebermaß bes Schmerzes. Draugen mar es inawischen stille geworben; bas Berbor hatte begonnen. Ab und an brang freilich bas ichredliche: "Rreuzige, treuzige ihn!" immer wieber in die ftille Rammer. "Rannst bu ihn nicht warnen, herrin?" fragte Friedberta, als Claubia ganz erschöpft vom langen Weinen und Rlagen ein wenig rubiger geworden mar. "Er= gable ihm beinen Traum: ber muß boch Ginbrud auf ihn machen." "Ach", fagte barauf Claubia, "er giebt jett fo wenig auf mein armes Wort. Ginft, als er noch nicht biefes bobe Umt betleibete, war auch bas anders. Nur einer Bitte bedurfte es, und er taufte euch beiben für mich, die ihr mir mehr als treue Dienerinnen, die ihr mir Freundinnen geworben feib. Aber du hast recht, ich muß es versuchen, wenn ich auch wenig hoffnung auf bas Gelingen habe. Siealinba. Rind, gieb mir die Schreibtafel." Sieglinda that. wie ihr befohlen, und reichte ihr ein zierliches Doppel= täfelchen aus Elfenbein. Auf ben beiben Innenfeiten war eine bunne Schicht Wachs aufgetragen. ein fcrieb bie Berrin mit einem fpikigen Gifengriffel bie folgenden Worte: "Sabe du nichts zu schaffen mit biefem Gerechten! Ich habe heute viel erlitten im Traum von feinetwegen. — Claudia. " — Sieglinda nahm bie Botschaft und ging in bie Gerichtshalle, wo fie Jefum fleben fab, umgeben bon ben roben Rrieg3= tnechten. Pontius fag borne auf bem Richterstuhl. Sie übergab die Tafel einem Diener, ba fie fich fürch= tete, unter all die Leute zu treten. Aber sie wartete um zu feben, wie Pontius Pilatus bie Botichaft aufnehmen würde. Deutlich konnte fie auch bemerken, wie er beim Lesen ber Botschaft erbleichte. eilte fie bebenben Fußes ins Innere bes Saufes gurud. So faken benn bie armen Weiber fo nahe bei ber Richtstätte, und boch so macht= und hülflos, und harreten voll Angst ber Dinge die ba tommen würden. Rach einer Weile, als bas Geschrei wieber lauter wurde, brach Claudia aufs neue in Thränen aus und fprach: "3ch mußte, bag alles umsonst fein murbe, mein Trau- wird fich schredlich erfüllen; unfer Saus ift berloren!" Da nahm Friedberta bie weinenbe Berrin in ihre Arme und sprach: "Wenn auch bein Gatte ihn fculblos verbammt, bu bift unschulbig an feinem Blut: bich hat er angeschaut mit einem Gnabenblic wie uns alle."

# 7. Das Ofterlamm ber gangen Welt.

Früh am Freitag-Morgen war Siegharbus mit seiner Schar nebst einer zweiten Centurie nach bem

Balafte bes Landpflegers marschiert. Um bie erfte Tagesstunde, nach unserer Rechnung um 6 Uhr früh, traten fie bie Wache an. Gben ging bie Frühlings= fonne auf, so herrlich und schon, als ob fie niemals Erbenleid und Menschenbosheit geschaut habe. Schon beim Marsch burch bie Stabt hatte Siegharbus ein bumpfes Getofe vernommen, welches aus ber Richtung tam, in welcher ber Palaft bes Hohenpriefters lag. Much zeigte fich ichon zu biefer frühen Stunde eine große, aufgeregte Menge in ben Straken, die nicht mit bem Ofterfeste allein zu erklären mar. vermeinte er auch den Namen des Nazareners zu vernehmen. Nur au bald follte ber hauptmann ben Grund von dem allen kennen lernen. Da kamen fie schon gezogen, die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Oberften bes Bolts, umgeben von einer gabllofen, laut tobenden Menge. In ihrer Mitte aber — Sieg= harbus glaubte seinen Augen nicht zu trauen bei bem Unblid - führten fie Jefum gefangen. Und immer aröker wurde bas Getummel: aus allen Gaffen ftromten die Menschen beran, auf allen Dächern ber umliegenben Säufer erschienen fie Ropf an Ropf. schien eine Bolksbewegung zu werben ebenso groß, ebenso gewaltig wie beim Einzuge bes Davidssohnes am Sonntag borber. Und ber Mittelpunkt ber gangen Bewegung war wieber er, er gang allein. während vor fünf Tagen bas Bolt ihm mit Balmen entgegeneilte und Sofianna rief, umtobte es ihn beute mit wutverzerrten Zügen und brullte ohne Aufhören: "Rreuzige, freuzige ihn!" Und boch mar es berfelbe Mann, mit bemfelben milben, freundlichen Beilands= antlit, ohne einen Zug von Zorn und Rache. eine unaussprechliche Traurigfeit, ein übermenschlider Rammer fprach aus feinen bon Speichel und Schlägen entstecllten Zügen. Wilber Ingrimm padte

Siegbardus bei dem Anblick. Seine Rechte fuhr un= willfürlich ans Schwert, und fest mußte er bie Rahne auf einander beifen, um nicht laut feiner Schar auzurufen: "Mir nach, ihr beutschen Mannen! Treibt diese schändliche Rotte auseinander und befreit den frommen Menschen!" Dann aber befann er fich, und nun erbebte er bei bem Bebanten, biefer Jefus, ber große Leibes= und Seelenarat, bon bem auch er Beilung für seine tobwunde Seele erhofft hatte, könnte am Ende ungerecht verurteilt werben. Er fannte bie römischen Gerichte, hatte auch schon genug bon Bontius Vilatus gebort, um eine Berurteilung auch eines gang unschuldigen Menschen für nicht unmöglich gu Roch mehr erschrat er bei bem Gebanten. baß er und seine beutschen Solbaten gar bazu außerfeben fein follten, bas Tobesurteil an bem Wunder= mann zu vollstreden. Die andere Centurie hielt aerabe ben Richtplat befett. Aber Siegharbus fürch= tete, feine Leute murben später bie Rreuzigung boll= ziehen muffen. Zunächst wunderte er sich, bag bie Verkläger nicht ins Richthaus gingen, und daß Pila= tus zu ihnen heraus tam, als ob er hohe Achtung bor ihnen bege ober gar fie fürchte. Dann freute er fich aber im innerften Bergen, wie Vilatus nach einem turgen Berhör bie offenbar faliche Beschulbigung, Jefus fei ein Aufrührer gegen die taiferliche Obrigteit, qu= rudwies und fprach: "Ich finde feine Schuld an ihm." Aber wie emporte fich fein ehrliches Gemut, als nun bie Drohungen ber Obersten ben Pilatus einzuschüch= tern begannen, daß diefer sich wand wie ein Wurm, um bem Volte nicht bor ben Ropf zu ftogen und boch auch nicht einen Menschen, ben er soeben öffentlich als unschuldig erklärt hatte, zum Tobe zu verbammen. Bunachft fcidte er Jefum jum Ronig Berobes, hof= fend, ben leibigen Sanbel fo los zu werben. Siegharbus freute sich über biefen Ginfall fast ebenso fehr wie ber Landpfleger felbst. Bon einem Rönige konnte man boch wohl mehr Selbständigkett erwarten als von biefem erbarmlichen Broturator. Aber balb tam bie Menge gurud mit ihrem Gefangenen, bem man iett aum Spott ein weißes Rleib angethan hatte, und fo begann bas traurige Gautelfpiel von neuem. Das Geschrei bes Boltes steigerte fich noch, als fie Pilatus schwanten saben. Run wurde gar ein wüster Raubmörber, ein Mann, bem ber Stembel feiner Unthaten auf die Stirn gebrückt war, neben ben ftillen Jesus gestellt, und bom Bolte freigebeten, nur bamit fie Refum ans Rreug brächten. Da tonnte es felbft ber alte berbe Wulf nicht mehr aushalten. Von all den Reden hatte er nichts berstanden, aber seine Augen hatten ihm genug gesagt. Ingrimmig ftieß er fein Bilum auf bie Quadern bes Hochpflafters und brummte auf gut beutsch in ben Bart, boch so, baß fast bie ganze Schar es boren tonnte. "Nun will ich felbft ein Jube fein, wenn ich nicht mit Bergnügen ben Befehl borte, Diefe ganze Rotte zu Rochstücken zusammenzuhauen. fer stille, fromme Mann ba, beffen Anblick einem ehr= lichen Solbaten bas Sera im Leibe umbreht, und biefe Sunbebande! Dürfte ich wenigstens ihrem Unführer ba borne - er foll ja mohl ihr oberfter Priefter fein - einmal mit ber Fauft über sein giftiges Maul fahren, er follte es beute nicht mehr aufthun! Und biefer Landpfleger" —! "Ruhig, Wulf! Der Landpfleger ift hier unfer herr", rief Siegharbus ihm bei biefen Worten warnend zu. Aber im nächsten Augenblick hatte er felbst Mühe, ruhig zu bleiben; benn er hörte Pilatum fagen: "Ich finde teine Schulb an ibm: barum will ich ihn züchtigen und losgeben." felbft, ber Richter bezeugete, bag Jefus unichulbig fei, und im felben Atem übergab er ihn ber furchtbaren

Strafe ber Beißelung! So etwas hatte bie Welt noch nicht gesehen! Und ba riffen bie Rriegstnechte bem Beilande auch icon bas Obergewand ab, bak fein Rücken entblößt ward; bann banben fie ihn an ben niedrigen Schandpfahl. Unwillfürlich fcolog Siegharbus die Augen, als nun die schweren, mit Blei burchflochtenen Leberriemen ber Beigel auf Jefu gefrümmten Ruden berabfauften. Der hauptmann batte ja bie Beifiel, Die immer schwere Striemen qu= rudließ, oftmals gar bas Fleisch von ben Rnochen riß, schon öfters schwingen sehen; niemals aber hatte es ibn so erariffen wie beute. Er meinte jeden klatschen= ben Schlag felbst zu fühlen. Das Bolt aber weibete fich an ben Qualen bes Beilanbes; manche jauchzten laut auf und schrieen ben Solbaten zu, nur orbentlich juguhauen. Als Siegharbus gufällig ben Blid auf ben Hohenpriester warf, ber unweit von ihm stand, ba fah er beffen Augen orbentlich funteln von Sohn und befriedigter Rachgier. Jesus aber blieb gang ftille. Satte er auf bie ungeheuerlichen Beschulbigungen fei= ner Feinbe, Die er boch fo leicht hatte wiberlegen fonnen, fein Wort erwibert, fo entlodte auch bie Geißel seinem beiligen Munbe keinen Laut, obwohl sonst auch bie stärksten Männer biese Qualen nicht ohne Stöhnen und Schreien zu ertragen bermochten. Aber fein beiliges Schweigen brannte Siegharbus tiefer in bie Seele, als feine lautesten Rlagen es vermocht hatten. Immermehr manbte fein Berg fich bem ftillen Dulber zu, und mehr als einmal tam ihm ber Gebanten: "Er leibet freiwillig, er will fterben." Doch bann fragte er sich wieber: "Warum, warum will er bas?" und fand teine Antwort. Nachbem bie Beifelung vorüber war, hatten die Soldaten Jesum wieder in das haus geführt und ba ihren graufamen Spott mit ihm getrieben, mabrend Bilatus weiter mit ben Ruben

unterhandelte. Nun führte er Jefum wieder heraus, ftellte ihn ber Menge bar und fagte halb berächtlich, halb mitleidig bittend: "Seht, welch ein Mensch!" Wohl mochte er so sagen; benn nun war an ihm er= füllt, daß der Scönste unter den Menschenkindern zu dem Allerberachteisten und Unwertesten geworden mar. Die Soldaten hatten ihm einen alten abge= schabten Qurpurmantel, den vielleicht irgend ein hober Beamter einmal getragen hatte, umgehängt. hatten sie mehrere Zweige einer scharfstachlichten Dornenpflanze, wie fie heute noch im Beiligen Lande wild wächst und oft zu Zäunen gebraucht wird, von ber nächsten Sede abgeschnitten zu einer Art Rrang zusammengebunden und ihm aufs Haupt gesett. bie Hand hatten sie ihm ein weißes Rohr an Stelle eines töniglichen Scepters gegeben. Damit hatten fie auch schon die Dornenkrone tief in sein Saupt getrieben, daß die Blutstropfen über Stirn und Nacken herabrannen. Auch ber alte Purpurmantel zeigte an manchen Stellen unheimliche buntle Flecke, die von ber graufamen Beigelung Zeugnis ablegten. Fürwahr, ein Anblick zum Erbarmen! Aber die Feinde ba vor ihm kannten kein Erbarmen. Tigerblut schien ihre Abern zu füllen. Wie ber Tiger, ber einmal Menschenblut gekostet hat, alle andere Speise hinfort verschmäht und nur nach Menschenblut lechat, fo hatte ber Anblick bes heiligen Blutes Jesu Christi bie Juben vollends rafend gemacht. "Läffest bu biefen los, so bist bu bes Raisers Freund nicht; benn wer sich selbst zum Rönige macht, ber ift wiber ben Raifer!" hörte Sieghardus ben Sobenpriester rufen. Da fah er, wie Vilatus sich verfärbte. Diefer Landpfleger mußte Schweres auf bem Gemiffen haben, bak er bie Strafe bes alten, strengen Tiberius über alles fürch= tete. Noch vollführte er das schreckliche Schauspiel.

sich die Hände vor dem Bolt zu waschen, womit er wohl des Heilandes, aber nicht seine eigene Unschuld bes zeugte; dann urteilte er von seinem Richtstuhl aus,

daß ihre Bitte geschähe.

Run tam auch balb ber Befehl, ben Siegharbus ben gangen Morgen gefürchtet hatte: er und feine Centurie follten Jesum bon Nagareth nebft zwei Morbern bor ben Thoren ber Stadt auf bem Sugel Golgatha freuzigen. So schwer es ihm wurde, er mußte gehorchen. Rum erstenmal, feit er bem Raifer ge= schworen, verwünschte er beute biesen Schwur, ber ihn zum Wertzeug ber Rreuzigung bes Nagareners machte, bes großen Wundermannes, auf den er all feine Hoffnung gesetht hatte. Es war gegen 9 Uhr morgens nach unferer Zeitrechnung. Schnell banben bie Solbaten ben brei zum Tobe Verurteilten bie Querbalten bes Rreuges auf ben Ruden, bann fette sich ber Zug in Bewegung, Siegharbus zu Pferbe voran, hinter ihm die Solbaten mit den Gefangenen und ein unüberfehbarer haufe Bolts. Das furchtbare "Rreuzige, freuzige ihn!" war in wilbes Triumpfge= schrei übergegangen, seitbem Jefus berurteilt mar; aber bem hauptmann flang biefes teuflische Sohnund Spottgeschrei fast noch entsetlicher als ienes Ge-Wie konnten biefe Menschen haffen! Das brüA. war ja gar nicht mehr menschlich. Aber babei mußte ber hauptmann unwillfürlich an ein anderes Rreug benten, bas ba gehn Monate früher aufgerichtet mar, wo auch ein Mensch unter Qualen feinen Geift aufgab, mahrend er, berfelbe Siegharbus, ber jest bie Juben so hart beurteilte, sich über bessen Qualen freute. Gben ritt er wieber burch bas Jaffathor, wie am Sonnabend borber, nur bon ber entgegengesetten Seite, als biefer Gebante an feine eigene Rachgier ihn erfaßte. Natürlich suchte er fich gleich bamit zu recht=

fertigen, daß Faustus einer der größten Bösewichter der Erde gewesen, während dieser Jesus der heiligste und reinste auf Erden sei. Aber er vermochte sein Gewissen doch nicht ganz zu beruhigen, und seine Sündenangst kam über ihn mit neuer Macht. "Mit ihm stirbt mein einziger Trost" seufzte er: "Hätte ich doch nur einmal mit ihm selbst reden können! Er ist kein gewöhnlicher Mensch; das zeigt schon seine himmslische Geduld im Leiden. Wie wird wohl sein Stersben sein? Vielleicht kann ich daraus noch erkennen, ob er wirklich ist, was er gesagt, was Mirjam glaubt:

Gottes Sohn."

Voll von biefen quälenden Fragen wandte Sieghardus das Haupt, um auf Jesum zu seben, als ob der bloke Anblick ihm Antwort geben könne. Da merkte er plöglich, wie Jefus, von Schmerz und Blutverluft entfräftet, unter ber Last bes Rreuzesbaltens mantte und zu Boben gefunten ware, wenn ber gutmutige Bulf, ber auch längst von bem Anblid Jesu mertwürdig berührt war, ihn nicht schnell gestütt hatte. Siegharbus mar einen Augenblick ratlos. Seinem eigenen Gefühl nach hatte er am liebften felbft bem stillen Dulber bas Holz abgenommen; aber bas burfte er boch feines Standes wegen nimmer wagen. bie Solbaten hätten bas als bie tieffte Schmach angefehen, biefes Fluchholz zu tragen; er burfte nicht magen, es einem zu befehlen. Da fah er am Wegrand einen stämmigen Bauern mit ber Sade auf ber Schulter, bom Welbe hertommen, ber fich fcheu an ber Menge borbeigubrücken schien. Den rief er an, und bie Solbaten zwangen ihn, Jefu bas Rreuz nach ju tragen.

Doch plöglich wurde er wieder aus seinen schweren Gedanken herausgerissen, denn hinter ihm stockte der Zug abermals. Als Sieghardus sich umwandte, bemerkte er zum erstenmal, daß nicht nur tobenbe, schmähenbe Feinbe, sonbern auch weinenbe Freunde Jesu nach folgten. Freilich schienen es fast lauter Frauen zu fein, bie fich trot bes Fluchens ber Solbaten und bes Hohnes ber Juden nahe an ihren Meifter herangebrängt hatten. Ihre Liebe hatte fich in bem furchtbaren Teuer biefer Trübfal beffer bewährt als bie feiner Junger. Bu ihnen hatte fich Jefus um= gewandt und Sieghardus hörte ihn fagen: "Ihr Döchter bon Nerufalem, weinet nicht über mich, fonbern weinet über euch felbft und über eure Rinder! Denn febet, es wirb bie Reit tommen, in welcher man fagen wirb: Selig find bie Unfruchtbaren, und bie Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüfte. Die nicht gefäuget haben! Dann werben fie anfaben und fagen zu ben Bergen: Fallet über uns! und zu ben Hügeln: bebecket ung! Denn so man bas thut am grunen Solz, mas will am burren werben?" Ein Schauer ging burch bes Hauptmanns Leib, als er biefe Worte horte. "So rebet tein bloger Menfch, am wenigsten im Angesicht bes Tobes", fagte er zu sich felbft. "Diefer Jesus bleibt seinem Namen treu auch auf bem Tobeswege: nicht an fich felbst, allein ans Seil ber Menschen bentt er. Ja wir Menschen alle find ein burres Solz, bem Feuer ber Berbammnis berfallen. Er allein ift bas grune Holz, und bennoch, er muß brennen am Rreugesstamm! Warum, o Gott, warum? Warum konnte er nicht leben und uns alle au Licht und Leben führen?"

Der Hügel Golgatha lag im Nordweften ber Stadt, nicht allzu weit von der Stadtmauer. Er hatte fast das Aussehen eines riefigen Schäbels, woher manche den Namen ableiten. Undere glauben, der Name Schäbelstätte komme von den Totenschäbeln, die hier auf der Richtstätte umhergelegen hätten. Es

steht seit alters eine Kirche in ber Gegend; boch wird von manchen Forschern bezweifelt, ob die heilige Grasbestirche, in der man heute noch den Hügel Golgatha zeigt, auch die genaue Stelle einnehme. Die mehrsfachen Zerstörungen der Stadt Jerusalem haben est ungewiß gemacht. Beide, die Griechen und die Lasteiner, haben hier Gotteshäuser. Und eben jeht wird nebenan auf dem Muristan-Hügel, den der Sultan dem Könige don Preußen geschentt hat, auch eine

beutsche evangelische Rirche gebaut.

Als ber lange Zug sich ber Richtstätte näherte, trat Wulf wie von ungefähr zu Sieghardus heran und sprach leise zu ihm: "Nimm mich nicht zu ber blutigen Arbeit; ich kann's nicht. Bei Wodans Steinaltar im Teutoburger Walbe habe ich vor 25 Jahren das große Kömeropfer mit angesehen und mich nicht davor entsetz, obgleich bein Vater darüber zürnte. Aber diesem stillen Zesu die Nägel durch die Hände zu treiben, das wäre mir nicht möglich. Es giebt genug andere, die es gerne thun, weil sie dann seine Kleider erhalten." Sieghardus antwortete nicht, aber er freute sich, so viel Gefühl bei seinem alten Knecht und Freund zu finden.

Auf bem Richtplat angekommen, sah man schon die Löcher gegraben und die Rreuzesstämme bereit liegen. Schnell nagelten nun die dazu bestimmten Soldaten die Querbalken auf die Stämme, während andere den Berurteilten die Kleider auszogen. Dann reichten sie den breien einen Betäubungstrank, den die grausame Sitte jener Zeit merkwürdiger Weise den Uebelthätern noch gönnte. Als es aber Jesusschmeckte, wollte er es nicht trinken, wie Sieghardus wohl bemerkte. Er war doch in allem anders als andere Menschen. Sieghardus wußte ja nichts von dem furchtbaren, stundenlangen Seelenkampse, den Resus

in ber vorigen Nacht auf Gethsemane burchgemacht hatte. Wohl aber fah er, baß Jesus forperlich ber Schwächste ber brei mar. Dennoch wieß er bie lette arme Wohlthat, ben Betäubungstrant, gurud, ben Die anbern gierig schlürften. Offenbar wollte ber große Belfer fich felbit nicht helfen laffen, sonbern bei bollem Bewußtsein die unaussprechlichen Qualen bes Rreuzestobes erbulben. "Er geht freiwillig in ben Tob!" wieberholte Sieabarbus zu fich felbft; "aber warum, warum?" Die Solbaten erariffen nun die Berurteil= ten und warfen fie mit bem Ruden auf die Rreuge. Dann trieben fie ihnen lange, ftarte Nägel burch hände und Füße. Schnell wurden hierauf die Rreuze mit ihrer lebendigen Laft empor gehoben und mit bum= pfem polternbem Geräusch in bie Löcher gestoken. Dabei fielen bie nadten, ausgestrecten Rörper mit einem turzen, erschütternben Rud nach born, als woll= ten fie zu Boben fturgen. Aber bie Nagel hielten fest: bie Sehnen ber Arme spannten sich, bie Aniee bogen sich ein wenig: bann bing bie gange Last ber Rörber an ben Wunden. Rein Menschenmund bermag bie Qualen bes Kreuzestobes zu beschreiben, sie find un= aussprechlich! Siegharbus hatte schon mehrmals Rreuzigungen beigewohnt; aber niemals hatte es ihn so erariffen. Die beiben Mörber stöhnten bergerarei= fend trop ihrer teilweisen Betäubung. Nur er, ber ftille Dulber in ber Mitte, that seinen Mund nicht auf zur Rlage, wenn auch bie Musteln feines Leibes zucten, und feine Glieber fich manben bor unermeflichen Schmerzen. "Rein menschlicher Wille ware ftart aenug, ihn ftumm wie ein Lamm zu machen", bachte Siegharbus: er muß mehr fein als ein bloker Menich. Obgleich ber Anblid fein Berg gerrift, er konnte bas Auge nicht wenden von bem eblen Antlik des getreuzigten Nazareners. Da bemertte er bie Ueberschrift.

bicht über seinem Haupte angebracht in bebräischer, griechischer und lateinischer Sprache: "Befuß bon Nazareth, ber Juben Rönig." Er mertte wohl ben Spott, ben Vilatus in biefe Worte gelegt hatte; aber je mehr er barüber nachbachte, je paffenber erschienen ihm diefe Worte. War biefer Jesus nicht am bori= gen Sonntag von bem Bolte wie ein rechter Rönig empfangen worben? Und bewieß nicht felbft fein Tob trop aller Schmach und Bein bennoch feinen tonig= lichen Stand? So war noch nie ein Mensch gerichtet worden. Sier waren nicht nur einige Sundert ober Tausend Neugieriger, die gewöhnlich solchen blutigen Schauspielen in tierischer Luft folgen: fein ganges Bolt, soweit es in Jerusalem versammelt war, beglei= tete ihn, wenigstens mit ben Augen, auf feinem Tobes= gange. Gin Blid überzeugte Sieghardus, bag nicht nur ber Raum bis gur Stadtmauer, sondern alle Dächer ber Stadt von Zuschauern angefüllt maren, ähnlich wie beim Einzug Jefu in die heilige Stabt. Nur waren heute die Blide gen Nordwesten gewandt, und die meisten nicht voll freudiger Erwartung, son= bern voll Sag und Sohn. Da war in gang Jerufa= lem auch nicht die kleinste Hütte, in der beute nicht Resu Name genannt wurde; wohl eine Million Menschen mochte in bem Augenblick Resum am Rreuz be= Da waren fie felbst, die Hohenpriefter und Schriftgelehrten und Oberften im Bolt, um über ihn, ben sie töblich haften, ben sie enblich überwunden wähnten, zu triumphieren und fich an feinen Qualen au weiben. O wie freuten fie fich schon barauf, bak bie unerträglichen Qualen ihm jett endlich feine un= ertlärliche Rube rauben und zu verzweifeltem Stobnen, zu wütenbem Toben und Schimpfen hinreißen würde! Die fuchten fie ihn burch ben giftigften Sohn zur But aufzustacheln, baß Sieghardus ftatt feiner

fast aus ber Saut fabren wollte und sich nur mit äußerster Mühe bezwingen konnte, daß er ihnen nicht mit bonnernber Stimme Schweigen gebot. Nun öffneten fich auch endlich die bleichen Lippen bes unschulbig Verbammten und babei noch schändlich Verhöhn= Aber tein Fluchwort entfuhr seinem beiligen Munbe, sondern ein Gebet, das dem Hauptmann durch bie tiefste Seele brang: "Bater vergieb ihnen; fie wiffen nicht, was fie thun!" Siegharbus bemerkte nicht ben Einbruck, ben bieses Wort auf bie Feinde Resu machte: so hatte es ihn felbst getroffen. "Was ist all bas Bofe, bas ber robe, niebrig geborene Fauftus mir gethan", sagte er zu sich felbst, "gegen bie teuflische Bosheit, die biese bornehmen Juben dem Nazarener angethan haben! 3ch habe meinem Feinde nie Gutes erzeigt, habe ibm Schlag mit Schlag zuruckgegeben und ihn bis in ben Tob gehaft. Diefer Mensch aber hat feinen Reinben nur Gutes erwiefen, bat ihre Kranten zu Taufenben geheilt, und nun bittet er noch für biese abgefeimten Schurten, die ihn mit Lug und Trug ans Rreus gebracht! Er liebt feine Tobfeinde! Und 'Bater' hat er gerufen! Auch in seinem Leiben und Sterben nennt er sich Gottes Sohn! Mein Berftanb fteht mir ftill; aber mein Berg erfaßt es mehr und mehr als göttliche Wahrheit: Er ift Gottes Sohn!" Inzwischen bemertte Sieghardus, bag bie Weiber, zu benen Jefus auf bem Wege gerebet hatte, fich immermehr herzumachten. Mufite ber beraburch= bohrenbe Unblid auch ihre garten Seelen aufs tieffte verwunden; tonnten fie ihm auch teine Bulfe, teine Labung bringen: fein brechenbes Auge follte wenig= ftens die Liebe feben, die fich auch feiner Schmach und seines Leibens nicht schämte. Unter ben Weibern fiel ihm besonders eine ältere Frau auf. Sie war einfach getleibet wie bie anbern. Ihre Geftalt mar boch, und

ihr Antlig zeugte von einstiger Schönheit. 3a, noch immer war es ebel und schon zu nennen; nur waren jest die Züge schmerzburchwühlt. Wie Sieghardus die Frau mitleidig betrachtete, bemertte er, bak ihr noch volles Haar viel heller war, als bei ben meiften Rübinnen. Da zucte er plöglich zusammen und sprach bei sich selbst: "Es ist seine Mutter; bie Aehn= lichteit ift unvertennbar. Ach, welche Marter mögen ihre Seelen burchbohren. Aber die Mutterliebe ift stärker benn ber Tob. Gin schöner Jüngling mit weichen Zügen und wallendem Lodenhaar ftanb ihr gur Seiten. Es mußte mohl einer ber Junger Jefu fein, ber es gewagt hatte, seinem Meister bis ans Rreug zu folgen. Sonft fah er teinen Mann unter ben Freunden bes Nagareners. Nur in weiter Entfernung glaubte er einige bartige Gesichter zu erbliden, die scheu und bang um sich saben, aber nicht bon haß und hohn bergerrt waren, nicht bor befriebigter Rachgier glühten, sonbern mit liebenben Augen aum mittleren Rreuge empor schauten. Die Rriegs= inechte hatten inzwischen die Rleider der Gefreuzigten unter fich geteilt; über Jefu Mantel hatten fie bas Los geworfen. Sie waren raube Gefellen. Bon Refu Worten hatten die meisten unter ihnen nichts verstan= Nun lagerten fie fich je vier um bie Rreuze und hüteten biefelben, mabrend bie übrigen Solbaten meiter abseits ftanben. Mit einem Male brangte bie Mutter Jesu sich ganz nahe heran, als wollte fie bis zum Rreuze geben. Da sprang ein Rriegstnecht fluchend bom Boben auf und wollte fie rauh gurud'= ftoken: aber ein scharfes Wort aus Siegbardus' Mund ließ ihn schnell gurudfahren. Nun magte bie Mutter fich gang beran: mit berggerbrechenbem Schluchgen umfakte fie ben Rreugesstamm, ftreichelte bie burchbohrten Füße mit ihren Banben und füßte

fie mit ihren Lippen. Dabei rief fie ihn an mit ben füßesten Namen, wie nur eine Mutter zu bem Sohne ihres Leibes reben kann. Der Jüngling war ihr nachgegangen und fuchte fie gurudguführen. aber hielt das Rreuz umklammert, als ob fie es nim= Da öffnete Jesus seinen Mund mer lassen könne. zum zweitenmal und sprach im Ton ber innigften Liebe zu seiner Mutter: "Weib, fiehe, bas ift bein Sohn!" Danach fprach er zu bem Junger: "Siehe, bas ift beine Mutter!" Da lötten fich bie trampfhaft berschlungenen Arme ber Mutter; noch ein heißer Ruß auf bie araufamen Wunden ber Füße, bie bon geronnenem Blut ftarrten, bann fant fie in bes Junglings Urm, und fanft führte er fie gurud gu ben laut weinenben Frauen. Ohne bak Siegharbus es wollte und mußte, hatte biefer herzbewegenbe Unblid auch feine Augen mit Thränen gefüllt. Als er es aber merkte, schämte er sich biefer Thränen nicht. tehrte fich nicht baran, was feine Rrieger bon ihm benfen mochten: noch weniger fümmerte es ihn, was bie Ruben bachten und fagten: fein thränenschwimmenbes Auge suchte ihn, nur ihn. Und siehe ba, in diesem Augenblick sentte fich bas Beilanbsauge in bas bes Hauptmanns, ber beim Rreuze ftanb. Da war es Siegharbus, als ob unter biefem wunberbaren Blid. so voll Dankbarteit, so voll suchender Liebe, so voll göttlicher Erhabenheit, sein ganges Berg in feiner Bruft zerschmolz, daß er hatte aufschreien mögen bor unermeflichem Schmerz und boch aufjauchzen bor feli= ger Freude. Er hatte ja so sehnlich gewünscht mit Jefu zu reben über all bie schweren Fragen, bie feine Seele beunruhigten. Nun gab ber Beiland ihm ben einen Blid, und Sieghardus meinte, in bem Augenblid, teiner Worte mehr zu bedürfen. Den Beilands= blid hat er bis an fein Enbe nicht bergeffen.

biesem Augenblick stand es fest in seiner Seele: "Er ift Gottes Sobn!"

Inawischen waren die beiben Uebelthäter, die mit Refu gefreuzigt maren, aus ihrer Betäubung ermacht, und ihr Jammergeschrei erklang immer ichauerlicher. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten fuhren unermublich fort Refum zu berspotten und sprachen: "Er hat andern geholfen, und tann ihm felber nicht helfen! Aft er Chriftus, ber König von Jarael, ber Auserwählte Gottes, so steige er herab bom Kreuz, auf bag wir feben und glauben ihm. Er hat Gott bertraut; ber erlöse ihn nun, lüftet es ihn: benn er hat gefagt: Ich bin Gottes Sohn!" Nun ist nichts anstedender als Spott und Hohn. Auch einige ber Solbaten, Die etwas bon bem verstanden hatten, verspotteten ihn. Sie brachten ihm Effig und sprachen: "Bist bu ber Ruben Rönig, so hilf bir felber!" Da es aber Siegharbus mertte, verbot er es ihnen. Nun aber fing felbft einer ber Uebelthater an Jefum gu laftern und trok feiner Qualen bobnisch auszurufen: "Bift bu Chriftus, so hilf bir felbst und uns!" Wer tann boch bie Tiefe menschlicher Bosheit ermeffen, bie felbft unter Tobesqualen noch Gefallen finbet am Berfpotten bes Beiligen Gottes! Aber fein Genoffe ftrafte ihn und sprach: "Und bu fürchtest bich auch nicht bor Gott, ber bu boch in gleicher Verbammnis bift? Und zwar wir find billig barinnen, benn wir empfahen, mas un= fere Thaten wert find; biefer aber hat nichts Ungeschicktes gehanbelt." Dann manbte er fein mattes Haupt zu Jefu und fprach gläubig bittenb: "Herr, gebente an mich, wenn bu in bein Reich tommft!" Das mar ein Gebet, wie aus Siegharbus' eigener Seele gesprochen. Er hatte ja nichts gethan, was ihn bor bem irbischen Gericht bes Tobes wert machte; bennoch fühlte er sich bem armen Schächer verwandt.

lauschte er auch mit angstvoller Spannung auf bie Antwort Jesu Chrifti, und als fie tam, ba meinte er faft, fie mare ihm gefprochen: "Wahrlich, ich fage bir: Beute noch wirft bu mit mir im Barabiefe fein!" Da war fie ja, die Antwort, die einst fein Bater Bulf= ram ihm nicht geben, konnte. Die eine ber schweren Fragen, die seine Seele so lange bebrückt hatten, war bon Jefu gelöft: wer mit ihm abicheibet, beffen Seele geht fogleich ins felige Paradies. Er bemertte auch gar wohl, wie bas fcmergentstellte Untlig bes armen Uebelthäters nach ben Worten Jesu gleichsam verklärt wurde von Rube und Frieden. "Ach, daß auch ich erft fo weit mare!" fprach ba ber hauptmann zu fich "Faft möchte ich mit bem Schächer tauschen!" Doch, mahrend er noch also fann, bernahm er ploglich ein taufenbstimmiges Angstgeschrei. Und als er fein Saupt nach ber Menge manbte, bie biefes Gefchrei ausgestoßen hatte, ba mar fie bor feinen Augen ber= schwunden in Nacht und Finfternis. Entfest blidte er jum himmel empor: Die Mittagssonne, bie soeben noch hell und klar geschienen, war nicht mehr zu sehen: sie hatte ihren Schein verloren. Eine Totenstille folgte bem wilben Angftgeschrei. Die Solbaten lie-Ben ihre Bürfel, wo fie gulett gefallen, und rührten fich nicht bon ber Stelle. Die Feinbe berftummten. und die borber am lautesten gelästert hatten, erbleich= ten nun am tiefsten. Alle aber blidten scheu zu bem Rreuze bin, bas ba schattenhaft aus ber Duntelheit herborragte: benn alle hatten benfelben Gebanten: "Gin Wunder Jesu Chrifti ift's!" Lange Zeit bauerte biefe unbeimliche Stille, nur unterbrochen bon bem leisen Schluchzen ber Weiber, bie Jesu nachgefolgt waren, und bem lauten Stöhnen ber beiben Uebelthä= ter. Alle Feinde Jesu erwarteten mit Schreden ein neues Wunderzeichen. Erft als die Dunkelheit ftun=

benlang anhielt, ohne baß sonst etwas Schredliches geschah, faßten sie wieber ein wenig Mut. boch nichts weiter als eine Sonnenfinfternis", borte Sieghardus einen Schriftgelehrten fagen. Wort ging wie eine Erlöfung bon Mund ju Mund. Die meisten wußten ja bamals nicht, baß natürliche Sonnenfinsterniffe niemals gur Zeit bes Bollmonds eintreffen, und waren froh, irgend eine, wenn auch noch so unwahrscheinliche, natürliche Erklärung für biefe unheimliche Finfternis gefunden zu haben. Manche fuchten auch trop ber Dunkelheit ben Beimweg auf: benn bie Schauluft war ihnen boch bergangen. Da mit einem Male schrie Jesus laut und sprach: "Eli. Gli, lama, afabthani?" bas ift verbolmetschet: "Mein Sott, mein Gott, warum hast bu mich verlassen?" Etliche, die babeistanden, und sich nur an bas Mort "Eli" hielten, meinten, er rufe ben Elias; Sieg hardus aber verstand die Worte wohl, nur der Sinn war ihm verborgen. Refus fagte nicht mehr "mein Bater", sondern "mein Gott", wie ein gewöhnlicher Mensch; tonnte benn auch Gottes Sohn von Sott verlaffen fein? Es murbe ihm zu fchwer, biefes Beheimnis ber Person Jesu Chrifti bes Gott-Menschen, zu lösen ober seine gottliche Liebe zu ermeffen. Rein Bunder! Sat boch felbst ber größte Gottesgelehrte seit ber Apostel Zeit, D. Martin Luther, sich einmal brei Tage lang, ohne Speise und Trank zu genießen, in biefes Beilandswort berfentt und banach am Enbe bemütig betennen muffen: "Gott bon Gott berlaffen, - wer kann das faffen?" Defto beffer verftand Sieg= harbus bas anbere Wort, bas ber Beiland fprach, nachbem bie Finsternis, in ber Christus bie Qualen ber Berbammten für uns erbulbete, aufgehört hatte: "Mich burftet." Auf seinen Wint lief einer ber Sol= baten bin und füllte einen Schwamm mit bem effig=

fauren Wein, ben fie felbft mit Waffer vermifcht tranten, stedte ben Schwamm auf ein Rohr und ließ ben herrn also einige Tropfen beraussaugen. war bie erfte Labung nach bem beißen Rampf mit Sünde, Tob und Teufel. Dann rief Jesus wie tri= umphierend aus: "Es ift bollbracht!" Und abermal rief er laut und fprach: "Bater, ich befehle meinen Beift in beine Banbe!" Und als er bas gefagt, neigete er bas gesentte Saupt noch tiefer herab und gab sei= nen Geift auf. - Much als ber lette Seufzer entfloben. ber lette Atem bie Bruft gehoben hatte, schaute Siegharbus noch unverwandt in Jesu Antlig. "Was hat er vollbracht?" fragte er sich, "sein Leiben ober sein Wert? Das lettere muß es fein, benn alles, fein Wort wie fein Wert, fein Leiben wie fein Sterben bezeugt, baß er freiwillig, ju einem hoben, bebren 3med in ben Tob ging. Aber ift benn bies fein Wert. bie Mühfeligen und Belabenen zu erquiden, nicht mitten abgebrochen, nicht burch feinen Tob vernichtet? Wie tonnte, wie burfte biefer fromme Mann, biefer Gottesfohn, wie er fich felbft genannt und erwiesen, leiben und fterben? - Freilich fein Enbe fah nicht aus wie ein verlorner Kampf: bas tlang vielmehr wie eine Siegestrompete, als er rief: 'Es ist bollbracht!' Und auch fein letter Ruf, wo er Gott wieber= um seinen Bater nannte, sah ich nicht beutlich ben hauch bes Friedens und ber Freude, ber babei bie ichmergerftarrten Buge löste und verklärte?" Er merkte nicht, wie bie Scharen, bie immer noch bas Rreug umftanben ähnliche Ginbrude empfangen batten wie er felbft, als fie faben und hörten, wie Sefus verschieb. Plöglich aber fühlte er ben Boben unter seinen Füßen erbeben, die hohen Kreuze schwantten bin und ber, und ein gewaltiger Donner rollte burch ben wolkenlosen Simmel, gefolgt von einem einzigen

wilben Angstschrei ber entsetzten Menge. Dann folgte eine tiefe, bange Stille. Aber in biese Stille hinein erscholl mit einem Male die mächtige Stimme bes Hauptmanns, der beim Kreuze stand:

"Wahrlich, bieser ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen." Siegharbus hatte aus innerster Seele herausgesprochen, und ihm unbewußt hatte er in seiner Erregung seine an sich schon starte Stimme so gewaltig erhoben, baß sie bei ber großen Stille bis an die Mauern der Stadt, ja noch weit hinweg über die Dächer Jerusalems getragen wurde. Sein Wort kam über die Menge wie eine Erlösung aus schwerem, furchtbaren Traum: Tausende, die noch am Morgen "kreuzige, kreuzige ihn!" gerusen hatten, sprachen es ihm nach, schlugen in bitterer Reue an ihre Brust und kehrten wieder um.

## 8. Rarfreitagnacht.

Es war balb nach brei Uhr nachmittags, als Refus verschied. Da bie Menge fich nun schnell ger= ftreute und teine Gefahr eines Boltsauflaufs mehr ba war, so beschloß Siegharbus mit bem größten Zeil feiner Saubtmannschaft gurudgutebren und nur eine tleine Wache unter Bulfs Führung auf Golgatha Die Feinbe Jefu waren alle fort; aurüdaulaffen. aber eine Angahl frommer Weiber wich und mantte nicht bom Juge bes Rreuzes. Den gangen langen Tag hatten sie hier ausgehalten, ohne Speise, ohne Trant, bon feelischem Schmerz burchwühlt, aus Liebe au ihm, bem Beiland ihrer Seelen. Raft ehrfurchts= boll betrachtete Sieghardus bie frommen Jungerin= nen Jesu. Jener schöne Jüngling war immer noch ber einzige Mann unter ber kleinen Schar. Alle bie anbern Rünger waren entweber abgefallen ober aus

Furcht und Scham bavongelaufen. Die Mutter Jefu lag totenbleich auf bem Boben, bas weiße haupt im Schofe einer ber Frauen. Das weiße Saupt! Sieghardus wollte feinen Augen nicht trauen. Am Mor= gen war bas haar ber Mutter Jefu noch blond geme= fen: ber Hauptmann hatte es genau bemerkt, ba bie ungewohnte helle Farbe besfelben ihm bei einer Jubin aufgefallen war und er sie gerabe baran als Mutter Jesu erkannt hatte. Hatte er aber am Morgen kaum einen Silberfaben in ber Mutter haar bemerkt, jest war es schneeweiß: bie unaussprechliche Angft und Bein hatten es an einem Tage gebleicht. Siegharbus blidte lange boll innigften Mitleids auf fie berab: er wollte zu ihr reben, fie tröften, aber er fand teine Worte, bedurfte er doch felbst des Trostes. Die frommen Frauen schauten voll Dankbarkeit zu ihm empor; fie hatten fein berrliches Betenntnis, bas ihnen fo gang unerwartet getommen war, nicht bergeffen. wagten weber fie noch ber Jüngling ben bornehmen römischen Offigier angureben. Siegharbus hoffte balb mit ihnen befannt zu werben, um mehr bon Jefu zu hören. So bestieg er wieber sein Pferd und ritt gur Stadt, um Bilato Bericht zu erftatten. ftand er vor bem Landpfleger, als auch Abgefandte bes Hohenpriefters gemelbet wurden, welche baten, baß ben Gefreuzigten bie Beine gerbrochen murben. bamit nicht bie Leichname ben Sabbath über am Rreuze blieben. Da freute fich Siegharbus, baß Jefus schon gestorben mar, und wenigstens biese lette graufame Marter, ba ben Unglüdlichen bon unten auf alle Anochen im Leib mit eifernen Reulen ger= ichlagen wurden bis man ihnen endlich ben Gnaben= ftof ins Berg gab, nicht mehr erbulben mußte. gleich ergrimmte er aber über bie Beuchelei ber Juben. "Ginen unschuldigen Menschen wider beffer Wiffen und Gewissen ans Kreuz bringen", sprach er zornig in seinem Herzen, "das bringen sie fertig! Aber ihr äußerliches Sabbathsgebot auch nur um Haaresbreite zu übertreten, da fürchten sie sich der Sünde! Ich tönnte die Heuchlerbande mit meinen Fäusten zermalsmen!" Er kannte noch nicht das Wort des Herrn dom "Mückenseigen und Kameleverschlucken", sonst hätte er es hier bestätigt gefunden wie kaum jemals zudor. Aber während er sich in seinem geraden, männlichen Sinn so sehr über die Heuchelei der Juden erboste, mußte er wiederum an Jesu Gebet für seine Feinde benten. Beschämt senkte er auch diesmal den Blick, indem er seufzte: "Das kann kein bloßer Mensch; das kann nur Gottes Sohn."

Gleich barauf trat ein vornehmer Jude herein und bat Pilatum um den Leichnam Jesu. Sieghars dus freute sich, daß doch auch ein vornehmer Mann ein Jünger Jesu war. Pilatus wunderte sich, daß Jesus schon gestorben wäre, da sonst Getreuzigte manchmal tagelang am Areuze lebten, und fragte Sieghardus darüber. Als dieser Jesu Lod bestästigte, gab Pilatus dem Juden die Erlaubnis, den

Leichnam zu begraben.

Todmübe warf Sieghardus sich an diesem Abend auf sein Lager; aber tein Schlaf tam in seine Augen. Zu furchtbar war der Sturm in seiner Seele; dabor fand der mübe Leib teine Ruhe. Und er war ja nicht der Einzige in Jerusalem, der diese lange Karfreitagsnacht in quälenden Gedanten durchwachte. Für alle Jünger des Herrn war es die schwerste Nacht ihres Lebens. Ihnen war ihr Alles genommen. Der Jesus, den ihre Seele liebte, an dem ihr Glaube hing, er war der Wut seiner Feinde erlegen, anstatt mächtigslich über sie zu triumphieren. Ihr ganzes jüdisches Messiabild von dem herrlichen irbischen Könige, der

ben Thron Davids wieber aufrichten würbe, lag in Trümmern. Ihr herr war zum Anecht aller Anechte geworben, war in Schmach und Schanben gestorben. Wohl war er fanft und selig entschlafen; wohl klang sein Ruf: "Es ist vollbracht!" nicht wie ein Unterliegen, sondern wie ein ruhmreich Siegen. Aber trop bem allen war es Nacht und Verzweiflung in ihren Seelen; benn ihr herr und Meifter, ben fie für Got= tes Sohn gehalten, war tot, wirklich tot und begraben! Dazu tam bei ben meiften unter ihnen noch bie Scham über ihre schmähliche Flucht, die er ihnen noch bazu borhergesagt hatte. D. wer konnte fich gang hinein= benten in bas Glenb biefer armen verlaffenen gunger Jesu in dieser Nacht! Sieghardus hatte ben Heiland nicht so lange, nicht so gut getannt wie fie; aber in bem Einen ftimmte er mit ihnen bollig überein, in bem bergweiflungsbollen Ruf:

#### "D große Rot! Gott felbft ift tot."

Schon so lange hatte Siegharbus nach Licht und Frieden gerungen. Nun war ihm enblich eine Ahnung aufgegangen, wo er Beibes finden konnte. Aber eben in bem Augenblicke, ba er meinte, nur bie Sand ausftreden zu burfen, um ben bochften Seelenschatz zu erlangen, ba berfant er ihm in Nacht und Duntelheit, in Tob und Grab. "D bu großer Gott", rief er am Ranbe ber Verzweiflung aus, "haft bu mir bein Licht nur einen Augenblick leuchten laffen, ba= mit bie Finfternis besto buntler werbe? Du haft mir beinen Sohn offenbart; aber bu haft ihn fterben laffen, ehe er mir das Leben meiner Seele gegeben hat! Warum, o Gott, warum? Er ift friedlich beimgegan= gen in beinen Armen: auch bem armen Schächer hat er noch bas Parabies verheißen! Wie aber foll ich armer fünbenbelabener Menfc babin gelangen? Die unbe-

greifliche Feinbesliebe beines Sohnes zeigt mir ja so recht, wie viel mir noch fehlt an der rechten Heilig= teit, die du von mir forderst. Herr, mein Gott, nun wandle ich im allerfinfterften Thale; bift bu auch hier mein hirte? D. herr mein hirte, bleibe bei mir, baf ich nicht zurücksinke in ben Unglauben! herr, lag mich nicht ewig berloren geben!" So rang ber ftarte Mann die lange Nacht hindurch, und todesmatt warb feine arme Seele. Er hatte ben Sohn Gottes schnell erkannt; aber als ben erhofften Beiland hatte er ihn noch schneller wieber verloren. Er hatte gleich ben Rüngern Christi den Herrn erschaut in seiner Marter= schmach, aber noch nicht in feiner Marterschöne. Dede Mosis hing auch noch vor seinem Angesicht wie "Mußte bor bem ber Jünger. Das Wort: n icht Chriftus folches leiben und zu feiner Herr= lichteit eingehen?" tam noch nicht in feinen Sinn. Das Aergernis des Kreuzes war noch nicht sein Ruhm und seine Wonne geworben. Aber mit allen wahren Rindern Gottes sollte auch diese aufrichtig suchende Seele einft ben Bers zu Enbe fernen, ben wir, Gott Lob! heute fingen und beten tonnen:

> O große Not, Gott selbst ist tot, Am Kreuz für uns gestorben; Hat baburch bas Himmelreich Uns aus Lieb' erworben.

### 9. Oftermorgen.

Nach ben seelischen Erschütterungen bes Freitags, ber burchwachten Nacht und bem in fruchtlosem Grüsbeln verbrachten Samstag hatte bes Sieghardus gessunder Körper endlich sein Recht verlangt. Am Ostermorgen, als die ersten Sonnenstrahlen schon ins Gemach sielen, lag er immer noch in festem Schlaf. Ein leises Waffenklirren ließ ihn endlich emporfahs

Vor ihm ftand sein alter treuer Wulf: "Woher tommft bu icon fo fruh?" fragte er ihn berwundert. "Solltet ihr nicht bis zum Abend beim Grabe Bache halten?" Bulf ber fonft nie um Worte berlegen war. antwortete nicht fogleich; und als nun Siegharbus ihn schärfer anschaute, erschraf er über bas gang ber= ftorte Aussehen bes Alten. Bleich und bebend ftanb ber alte Gifenfreffer bor ihm, und bie Rehle schien ihm zugeschnürt zu fein. Mit einem Sabe fuhr ba Siegharbus aus bem Bette, faßte ben alten Rnecht an beiden Schultern und schüttelte ihn, als wollte er ihn aus schwerem Traum erweden. "Wulf, Mensch! fag, was ift bir? Man follte fast meinen, bu hattest bei bellem Tage ein Gespenft gesehen, obwohl bu niemals an bergleichen glauben wollteft." - "Mehr als ein Gespenft, Sieghardus", sagte Wulf leife, sich scheu babei umblidend; "ich habe ben Gefreuzigten lebendig aus bem Grabe hervorgeben feben." Sieahardus schaute ben alten Freund an, als ob er an beffen Berstand zweifelte. Da fagte Wulf mit ungewöhnlichem Ernst: "Du brauchst mich nicht so groß anzusehen: ich bin weber betrunken noch berrückt. Die anbern haben es gleichfalls gefehen. Bielleicht bor 11 Stunben, als eben bas Morgenrot aufleuchtete, so bag man alles klar unterscheiben konnte, geschah ploglich ein Erbbeben, ähnlich wie am Freitag=Nachmittag beim Sterben Refu. Dann fuhr eine weiße Bestalt wie ein Blig bom himmel herab, gerabe auf ben Grab-Der schwere Stein flog wie eine Reber gur . Itein. Seite; im felben Augenblid ichwebte Jefus hell und flar aus dem Grabe hervor und verschwand in ber Luft. Da waren wir freilich wie tot vor Schrecken. Als wir uns dann ein wenig bon unferm Entfeten erholt hatten, lag ber Stein weit ab vom Grabe: bas

Grab aber war leer. Da eilten wir, so schnell uns unsere Füße tragen konnten, zu Raiphas."

Bis bahin hatte Siegharbus ruhig zugehört; nur war fein querft ungläubiger Blid immer gefpannter geworben, und feine Fäufte hatten bie Schultern bes Alten gepreßt, daß es diefen schmerzte. Run aber unterbrach er Bulf mit ben Worten: "Zu Raiphas? Was hat ein ehrlicher Solbat bei bem Erzschurten zu fuchen?" Bulf wurde ein wenig verwirrt burch bie raube Frage und fprach: "Schau mich nicht fo an, brich mir auch nicht bie Schulterinochen entzwei; bann will ich bir's fagen. Du weißt, bag Raiphas es war, ber bie Büter verlangte. Der Rerl hat ficher ein schlechtes Gewissen. Gestern Abend kommt er plök= lich in ber Dunkelheit mit einem Diener heraus ge= schlichen, wohl um sich felbst zu überzeugen, ob wir auch auf bem Posten waren. Wie ich feiner im Schein bes Lagerfeuers ansichtig wurde, war mein erfter Gebante, ihm jest bie Maulichelle zu geben, bie ich ihm Freitag schon zugebacht hatte. 3ch fprang auch wirklich auf und hob die Rauft. Aber einer ber Rameraben ergriff meinen Arm, und ein zweiter Ge= bante fagte mir auch, baf ich mir ba eine schöne Suppe einbroden tonne; benn bor bem hat felbft Bilatus Angst, wie er am Freitag gezeigt hat. Zu bem hob ber alte Gauner an gar fauberlich auf lateinisch zu uns zu reben: er habe uns für bie talte Nacht einen warmen Trunk bringen wollen; auch habe er ein klei= nes Trintgelb für später mit gebracht. Dabei zog er einen Beutel Silberlinge heraus und hielt ihn mir vor die Nase. Ich wollte das Geld zuerst nicht nehmen, machte vielmehr meinem Bergen Luft, indem ich ihm alle beutschen Schimpfwörter bie ich nur wußte, an ben Ropf warf. Das konnte er ja nicht verfteben und mich barob nicht verklagen. Er blieb auch gang

freundlich und hielt mir immer noch ben Gelbbeutel vors Gesicht. Endlich riefen die Rameraden gleich= falls auf beutsch: 'Wulf, Gfel, ber bu bift, mas tummert's bich, ob ber Jube ein Schurte ift ober nicht; fein Gelb ift aut, und er verlangt ja nichts Bofes ba-Nimmst bu's nicht, so nehmen wir's allein!' Sein Diener hatte inzwischen einen kleinen Schlauch aufgemacht, beffen Wein zog mir gewaltig in bie Rafe und ich gab nach. Es war lange nicht genug, um einen bon uns betrunten zu machen; bafür hatte ber Jube schon gesorgt. Nur recht warm und munter hielt er uns; benn gut war ber Trunt, bas muß ich felbst fagen. Che Raiphas ging, nahm er uns noch bas Bersprechen ab, recht wachsam zu fein, und falls fich irgend etwas Besonderes ereignen follte, querft gu ihm zu kommen; es solle unser Schabe nicht fein. Da bas nicht gerabe berboten mar, berfprachen wir es ihm; wir ahnten ja nicht, was ba kommen follte. Als bann Refus auferstanden war und wir boll Rurcht und Entfegen in bie Stadt tamen, fiel uns unfer Berfbrechen ein, und wir gingen zu ihm." Seine Banbe hatte Siegharbus von Wulf genommen, aber nicht feine Augen: Die wurden immer brennenber.

Run fragte er: "Wie nahm Raiphas die Botsschaft auf?" Wulf, der bei seiner langen Erzählung fast seine gewohnte Munterkeit erlangt hatte, sant schnell wieder in sich zusammen, als ob das Entsehen ihn aufs neue packte, und sprach, anfangs mit bebender Stimme: "Zuerst wurde er bleich wie der Tod; seine Augen schienen verglast, und sein ganzer Körper bebte. Dann taumelte er rückwärts und sant wie gebrochen auf ein Lager, das Haupt in die Hände vergraben. Plöhlich aber schnellte er empor und sprang mit erhobenen Händen auf uns los, das Gesicht nicht mehr von Angst, sondern von Wut verzerrt, daß mir fast

vor ihm graute. 'Es fann, es foll nicht fein!' rief er uns entgegen. 'Es ift ein Blendwert bes Teufels!' Dann wurde er plöglich rubig und geschmeibig wie ein Ohrwürmchen. Er lachte gar und meinte, sein guter Wein sei uns boch wohl ein wenig zu ftart gewesen; wir waren barob eingeschlafen und hatten bann Bespenfter gesehen. Da tam er aber schon an; wütenb rief ich ihm zu: Golch eine kleine Probe hatte ich allein außtrinten können, ohne babei einzuschlafen! Was wir gesehen haben, bas haben wir gesehen: Der Nagarener ift gewiß und mahrhaftig auferstanben; bes find wir alle Zeugen, bas tonnen wir beschworen bei allen Göttern ber Erbe.' Da hob er erschrocken bie hand und bat mich, boch nicht fo laut zu ichreien. Dann jog er uns in fein eigenes Zimmer und hieß uns ein wenig warten. Nach einer Weile fam er mit einer Reihe ber Oberften gurud, holte einen großen Beutel voll Gold und sprach: 'Das könnt ihr euch teilen, wenn ihr uns einen fleinen Gefallen thut, ber euch gar nichts toftet. Diefer Jesus ift ein schanb= licher Betrüger, aber ein großer Zauberer. Wenn er wirklich auferstanden ist, wie ihr fagt, dann hat er euch bei hellem Licht einen Nachtspuck borgemacht. Doch tann es euch ja gleich sein, was biefer jübische Berführer gethan hat. Uns aber ist viel daran gelegen, bak es nicht ruchbar werbe. Er hat viele Anhänger, die meinen, er fei ber berheifene Beiland unferes Boltes. Unsere Religion kummert euch Krieger ja nicht: ibr spottet boch nur barüber. Aber eure Erzählung könnte leicht ein Aufruhr im Bolk erregen, und bann hättet ihr auch blutige Arbeit. Darum fagt einfach, ihr hättet geschlafen: ba seien bie Rünger Resu getom= men und hätten ben Leichnam gestohlen. Sollte Bilatus es erfahren, so will ich ihn schon beruhigen. Ihr habt am Freitag gesehen, welchen Ginfluß ich bei ihm habe. Ich verspreche euch, daß ihr ganz sicher sein sollt.' — Ich wollte wieder nicht recht daran; aber die andern zählten schon das Gelb mit den Augen und rebeten mir immer zu. Da gab ich endlich auch mein Wort. Am meisten bewog mich der Gedanke, daß die Rameraden uns nur auslachen würden, als ob wir alle alte Weiber wären, voll Gespensterfurcht. Einsmal weins und schlaftrunken zu sein, das sehen sie schon nicht so schlimm an. So haben wir Schweigen gelobt und vor den andern müssen wir's auch halten. Aber dir muß ich es sagen; denn du hast ihn ja am Freitag schon Gottes Sohn genannt. Nun glaube ich es auch; denn meine eigenen Augen haben seine

Auferstehung und sein leeres Grab gesehen."

Siegharbus fant auf fein Lager gurud und schaute wie traumberloren bor fich bin. Sein reger Beift arbeitete gewaltig in ihm: aber noch gewaltiger arbeitete ber Beilige Beift an feinem Beift burch bas schlichte Wort bes alten Rnechts. Wulf mar zwar nur ein berber, ungeschlachter Rriegsmann; aber er war bennoch ein rechter Ofterbote. Er bermochte, was mancher berühmte Rangelrebner nicht bermag: zu zeugen bon bem, was er gesehen und gehört hatte. Und seine Bredigt fiel auf ein gut Land, in ein Berg, an bem ber Beilige Geift schon lange gearbeitet hatte. War Siegharbus querft auch erschroden, wie all bie Rünger Refu, als fie bon bes Herrn Auferstehung hörten: balb brang ein Strahl ber Oftersonne auch in sein verbüstert Berg. Der Strahl flammte ihm scharf und hell gang aus ber Rabe entgegen, aus bem offenen Grab und bem Munbe bes Suters. tonnten seine Augen ben Strahl nicht ertragen. Da liek Gottes Geift biefen Strahl querft aus bem Balaste bes Vilatus heraus über Länder und Meere ba= hinfahren, hinein in ein kleines Haus im lieben beutfchen Walb.

Siegharbus gebachte jest am Oftermorgen bei ber Nachricht bon Jesu Auferstehung bes letten Abends im Baterhause und ber tiefen, sinnigen germanischen Sage von Balbur, die ber Bater bamals auf klein Sieglinds Bitte erzählt hatte. Was die alten beutichen Beiben ahnungsboll ergahlten bon bem lieblichen Göttersohne, ber von seinem Zeinde erschlagen warb, aber einft wiebertommen wurde, um ein Friebensreich zu gründen: war es hier nicht leibhaftig erfüllt in Refu Chrifto, ben er felbft als Gottes Cobn erfannt und bekannt hatte? Und was ihm an ber Balburfage immer noch so nebelhaft, so buntel und unglaublich erschienen war, was auch sein weiser Bater Bulfram ihm nicht sagen konnte: war es hier nicht alles hell und flar geworben im Lichte ber Oftersonne? Leibenschaftlich sprang Siegharbus empor; aus feinen blauen Augen leuchtete ein Freudenfeuer, wie Wulf es feit ber Rindheit Tage nicht mehr barin geschaut. Die Hande nach ber Richtung von Golgatha erhebend, tam es iubelnd über feine Lippen: "Er ift's, er ift's, ber Balbur ber Deutschen, ber Rönig ber Juben, ber Beiland ber Welt! Dich Thor! Wie konnte ich ihn benn nur als Gottes Sohn erkennen und mich bennoch über feinen Tob so gramen? Ronnten benn Tob und Grab ben Quell alles Lebens, Gott felbft, halten? Freiwillig ging er in ben Tob; aus eigener Macht ist er erstanben! Nun wird er, ber rechte Balbur, fein Friebensreich gründen, und auch ich werbe barin fein Jünger sein bürfen! D. Wulf, Wulf! Du hast mir mehr gegeben als mein Leben! Du haft mir ben Glauben an die Auferstehung Jesu Chrifti, bes Sohnes Gottes, gebracht! Wohl febe ich noch nicht klar, wozu fein himmlischer Bater ihn fo leiben und fterben ließ:

boch glaube ich nun, daß alles nach einem weisen gött= lichen Rat beschloffen war. War er im Leben der Beiland ber Menschen, so gewiß auch im Tobe. habe es gesehen, er wollte leiden und sterben, und ba tann es nur für uns arme fündige Menschen gewesen Vielleicht - o himmlischer Gebante! - tonnte er ben Born Gottes tragen, ber uns verzehren müßte. Ja, ja, so muß es sein: er ward ein Fluch für uns! D, bu himmlische Liebe! Gott ftirbt für seine Beschöpfe! D, bann tann bas Geset Jehovahs mich ja nicht mehr schrecken; benn er, ber Beilige und Unschuldige, hat es erfüllt und auch für mich erfüllt! Bon bem Glang ber Tempelginnen, ber mich blenbet, fliebe ich jum Kreuze bes Sobnes Gottes und berge mich in feinen Wunden. Er hat ja bem armen Schäder ben himmel verheißen, ber nichts mehr thun, nur noch an ihn glauben konnte: er hat sogar für seine Feinde um Bergebung gebeten: er wird auch mich nicht bon sich weisen, wenn ich gläubig zu ihm tomme. Ja, er hat mich schon zu sich gerufen, sein Beilands= blid hat mir's gefagt. O Mirjam! Dein Bunfch und bein Gebet ift erfüllt: ich bin zu Jesu gekommen, in biefem Augenblid erft boll und gang zu ihm gekommen, und schon hat er bie unerträgliche Laft meiner Seele bon mir genommen und mich Mühfeligen erquidt mit seinem Himmelstroft!" So sprudelte es über seine Lippen in ber unwiberftehlichen Berebfamteit ber mabren Seelenfreube. Wieber und wieber ichlof er feinen alten Anecht und Freund, ber querft gang beftürzt war über ben mächtigen Ginbruck, ben seine Botschaft auf ihn gemacht hatte, fich bann aber an ber Freude seines herrn auch herglich freute, in feine Arme und brudte ihn ans Berg, bag bem Alten bor Rührung bie Thränen in ben grauen Bart liefen. Des Hauptmanns Augen waren nicht gehalten bon

bem fleischlichen Meffiaswahn ber Juben; barum tonnte die Ofterfreude schnellere Einkehr bei ihm hal= ten als bei ben Jüngern Jesu, die erst burch Jesu · leibliches Erscheinen von ihren Zweifeln gelöft murben. Und die schöne Baldurfage, die in späteren Nahrhunberten fo oft von driftlichen Miffionaren mit Erfola benutt murbe, fie murbe hier jum erstenmal ein Dittel in der Hand Gottes, um einen armen Deutschen zu bem alleinseliamachenben Ebangelio in Chrifto Jefu, bem getöteten, aber wieber lebendig gemachten Gottes= sobne, zu führen. Die alte Sage erinnerte Siegbar= bus auch unwillfürlich an bie alte Zeit und feine Lieben. "Ach", rief er plöglich aus, "daß ich boch Mut= ter und Schwester finben möchte! Run verlangt mich boppelt nach ihnen; benn nun könnte ich ihnen nicht nur Cohnes= und Bruber=Liebe, fonbern auch Refu Liebe bringen!" Und leife für fich felbft fette er innig hingu: "Giner tann ich wenigstens die frobe Ofterbotschaft bringen, und die wird sich ebenso heralich darüber freuen wie ich felbst."

Er ahnte nicht, wie fast zur selben Zeit in einem anbern Rimmer bes großen Balaftes biefelbe frobe-Ofterbotschaft erscholl, die ihn fo beseligt hatte, und wie auch bort ber alten beutschen Balbursage gebacht murbe. War hier unten in ber Wachtstube ein alter beutscher Rriegsmann ber Friedensbote, ber Prediger bes Evangeliums von ber Auferstehung Jefu Chrifti, gewesen, oben im stillen Frauengemach sollte eine alte jübische Witme Trägerin ber frohen Botschaft fein. Claudia Brocula hatte feit ber Berurteilung Jefu teine Ruhe mehr gefunden. Mehr und mehr war fie ju ber Ueberzeugung gekommen, bag biefer Jefus ber Meffias ber Suben, Der Beiland ber Menfchen fei. Wie fie ihn im Traum als Gerechten geschaut, fo hatte er fich im Berhör erwiesen. Pilatus felbft hatte es

offen bezeugt. Und sein Tob! Die gange Stadt fbrach nur bon feinem Leiben und Sterben und ben Beichen, bie babei geschahen. Taufenbe schämten und grämten fich, daß fie fich hatten hinreißen laffen nach bem Blute bes großen Propheten zu fchreien. Das Wort bes Hauptmanns, bas Taufenbe gehört, wurde hunderttaufenden befannt. Die alte Sanna mußte bei Tag und Nacht zwischen bem Balaft und ber Stadt hin und her wandern, um alles zu erfunden: benn ihre Berrin tonnte nicht genug horen. Noch spat am Samstag=Abend hatte fie berichtet, wie berzagt und berftort fie die Junger bes herrn gefunden habe. Ihre junge Verwandte Maria Maabalena habe ihr erzählt, wie fie mit anbern frommen Weibern am nächsten Morgen binausgehen wollten, um ben Leich= nam bes herrn zu falben. Auch biefe zweite Nacht bermochte die arme Claudia bor Jammer und Aufregung nur wenig Schlaf zu finden, fo daß ihre Dienerinnen icon ernftlich um ihre Gesundheit bangten. Raum war nun ber Tag angebrochen, so mußte Sanna wieber fort, um Erfundigungen einzuziehen. fie ging ja nur zu gerne, benn fie hatte Refum mahrhaft lieb gehabt. Sie sollte auf Befehl ber Herrin felbst zum Grabe hinausgehen und ber Salbung bes Beilandes beimobnen. Aber nicht lange nach ihrem Fortgehen kehrte sie schon atemlos zurück, mit einem Antlit, auf bem Schrecken und Freude, Bergagen und hoffen um bie herrschaft rangen. Go erregt war bie alte treue Seele felbst am Freitag nicht gewesen, als auch fie bom Dache bes Balaftes aus ben herrn Refum am Rreug erblicht hatte. Sie bermochte querft fein Wort zu fagen, bag Claubia ihr in bochfter Angst entgegen lief und ausrief: "Welch neues Unheil hast bu nun au fünben?" Nun fand hanna bie Sprache wieber: "Sein Leichnam ift nicht mehr im Grabe: Die hüter fagen, bie Junger hatten ihn gestohlen, mahrenb fie schliefen. Aber Maria Magbalena, welche ich am Thore traf, berichtet gang anbers. D, es klingt un= glaublich, und boch bleibt fie babei: Der Berr fei auferstanden, sie habe ihn leibhaftig vor sich gesehen und mit ihm gerebet. Auch von den andern Weibern und bon ben Bungern find etliche beim Grabe gewesen. Ihn fanden fie nicht; aber einen Engel faben fie, ber ba fagte, Jefus lebe. Viele Leute haben auch bas Erbbeben berfpurt, bas bei feiner Auferstehung gefcah, gerabe wie bei feinem Tobe."-"Das meine ich auch bernommen zu haben, als ich in unficherem Schlummer auf meinem Bette lag", fiel bier Claubia ber Alten in die Rebe. "Aber follte es benn wirklich möglich fein, bag Chriftus von ben Toten erstanben ift? D, bann mare ja fein unschulbiges Leiben ertlärt: er hätte freiwillig gelitten, er hätte für bie Menschheit sterben wollen! Seine Auferstehung bewiese ihn traftiglich als ben Sohn bes lebenbigen Sottes! Wir hatten bann boch einen lebenbigen Gott, gu bem wir flieben konnten in all unferer Not. D. nichts ift schredlicher, als ohne Gott zu sein! Lange schon aebt bie tiefe Wehtlage burch bas Römerreich: Die alten Götter find gestorben.' 3ch und viele andere Seelen haben ben Tob ber alten Götter tief betrauert: benn nun blieb bas tiefste Sebnen unserer Bruft gang ungestillt, wir hatten feinen Troft, weber im Leben noch im Sterben. In Jehovah glaubte ich endlich einen wahren, ben einigen mahren Gott gefunden zu haben; ba ftief ber Tob feines Sohnes, bon meinem Manne befohlen, mich wieber in bes Zweifels Nacht, bis an ben Rand ber Verzweiflung. D Hanna, fage, bak bu mahr gerebet haft, bak Chriftus wirklich bom Grabe erstanden ist: bu rettest mich bor Wahnsinn, bor Bergweiflung!"

Hanna berichtete wieder und wieder, was sie ge= Sie fagte auch, wie lächerlich bie Ertlähöret hatte. rung ber huter fei, daß bie armen Junger ben Leich= nam gestohlen. Die wagten fich taum aus ihren Saufern hervor, und feien felbft auf's höchfte erschrocen über die Nachricht bon Jefu Auferstehung. Da wurde bie arme Claubia endlich immer ruhiger, immer getroiter; benn immer heller schien bie Oftersonne auch in ihr armes anaftbelabenes Berg. Friedberta und Sieglinda hatten bem Gespruch ftill gelauscht; ja fie hatten taum zu atmen gewagt, mabrend Sanna ihre Ofterbotschaft vertündigte, so mächtig waren auch fie babon erariffen. Nach einer fleinen Weile aber fagte bie Mutter leise zur Tochter: "Erinnerst bu bich noch bes letten Abends in Walbsrobe?" "Es ift bie ein= zige Erinnerung, bie ich noch bom Baterbaufe habe. Bater hielt mich auf feinem Schof und erzählte mir und Sieghard bon ben alten Göttern. Die find nun auch für uns gestorben, wie die Götter ber Römer, bon benen bie Berrin eben fagte", antwortete Sieglinba. "Und weißt du benn nicht mehr, daß bie alte Sage ben Ragnarut, ben großen Weltenbrand, ba auch bie Got= ter untergeben, boraus verfündigte, und was banach tommen foute?" Da fprang Sieglinda freudig auf und rief laut: "Die Balbursage meinst bu, teure Mui= ter! D, ich weiß es noch gar wohl wie ber Bater fagte, bie schwarze hel hatte noch niemals etwas wieber berausgegeben, fonbern alles aus ber großen Schuffel, welche hunger beißt, gespeift. Aber ben Göttersobn Balbur muffe fie einst wieber heraus geben, ber tehre bann auf bie neue Erbe gurud und gründe unter ber höchsten Macht Finbulthr ein Reich bes Friedens. D, nun ift die alte Ahnung erfüllt, nun glaube ich auch an Resu Auferstehung! Er ist Gottes Sohn, wie ja felbst ber hauptmann, ber beim Rreuze stand, gefagt hat. Jesus, unser Balbur, ist vom Tod erstanden und wird sein Friedensreich gründen! Ach, daß ich ihn auch sehen könnte, wie Maria Magdalena!" So redeten die Frauen mit einander im Palaste des Pilatus. Und je länger sie redeten, je mehr vertrieb der Heilige Geist die Nacht des Unglaubens und Zweisels aus ihren suchenden Seelen. Auch ihnen war die helle Oftersonne aufgegangen, und die erfüllte auch ihre Herzen, wie die aller rechten Ofterleute, mit Friede und Freude.

### 10. Ofterabenb.

Am Abend besselbigen Tages trat Aquila in bes Siegharbus Gemach. Der Hauptmann fprang erfreut auf, um ben Freund zu begrüßen. Er hatte ihn feit Donnerstag-Abend nicht mehr gesehen und sehnte fich ihm fein freudenbolles Berg auszuschütten. Aber ebe er noch ein Wort fagen konnte, sprach Aquila kurg: "Ich komme, um Abschied zu nehmen, Sieghardus." Jest erft bemerkte ber Hauptmann, wie bleich und finfter sein Freund drein schaute, und besorgt fragte er: "Was ift bir Aquila? Warum willst bu so schnell bon bannen? Du wolltest boch mehrere Wochen bleiben: und nun, ba fo Großes in Jerufalem gefcheben ift. willst bu schon fort?" "Morgen geht eine Rramane nach Damastus, ber will ich mich anschließen", sprach Aquila in mübem, mürrischem Ton. "Aber bas tann boch nicht bein eigentlicher Grund fein", erwiberte Siegharbus. "In biefer Jahreszeit finbest bu jebe Woche aute Reisegelegenheit." "Du haft recht", ant= wortete nun Aquila; "warum foll ich es bir auch berschweigen. Jerusalem ift mir verleibet; barum eile ich hinweg." Da schaute Siegharbus bem Freunde forschend in die Augen und sprach: "Findest bu barum feine Rube in ber beiligen Stadt, weil fie ihren

Rönig gefreugigt bat?" Aber bei biesen Worten fuhr Aquila heftig auf und rief: "Willst du mich auch ber= spotten, wie Pilatus unser ganzes Bolt verspottet hat mit jener Inschrift über bem Kreuz bes Nagareners? Das ertrage ich nicht, auch nicht bon bir, meinem Retter und beften Freunde. Der große Berführer hat ben verbienten Lohn empfangen; benn er hat fich felbft zu Gottes Sohn gemacht und solches gar mit einem Gibe vor bem hoben Rat befräftigt." Da aber richtete fich Sieghardus zu feiner bollen Bobe empor, und fein Spott, sonbern beiliger Ernft lag auf feinem Antlig, als er sprach: "Wahrlich, biefer ift ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen! So habe ich auf Golgatha bekannt, als ich noch nichts von feinem So unichulbig hat noch tein bloger Gibe wukte. Mensch gelitten: mit folden Worten, unter folden gewaltigen Zeichen ift noch tein Mensch gestorben. Sein Gib ift ebenfo übermenschlich! Gin Beibe, beffen Götter ja nur große Menschen find, und ber fie nach Dugenben, ja hunberten und Taufenben gablt, möchte fich am Ende zu bem Frevel berfteigen, fich für einen Göttersohn auszugeben; ein Rube aber, ber nur einen ewigen, allmächtigen Gott glaubt, kann bas nimmermehr, wenn er's nicht wirklich ift. Was ich aber beim Tobe Resu Christi mit Schmerz und Qual im Herzen bekannt habe, heute bekenne ich es mit Freude und Jubel: benn Jefus ift bon ben Toten auferstanden!" -Aquila war zusammen gefahren bei bem Bekenntni3 feines Freundes. Als biefer aber bon ber Auferftehung Jesu rebete, ba verzerrte sich sein sonft so ebles Antlik zu grimmigem Spott, und schneibend rief er ihm entgegen: "So haft auch bu schon von der Geschichte gehört, und mein kluger Centurio ift wirklich kindisch genug, folch einfältig Märlein zu glauben? Da barf ich biefe Münger Refu, biefe groben galiläischen Fi-

schersleute boch nicht so febr verachten, wie ich bisber gethan, wenn fie felbft einen weltweisen Sjegharbus mit ihrer Lift bethören können!" Noch bor wenig Lagen ware Sieghardus gewiß gornig aufgefahren, wenn jemand so beleidigend zu ihm gerebet hatte. Aber feit er ben Sohn Gottes erkannt, war fein ftolger Sinn wie umgewandelt. Nicht zornig, nur traurig schaute er auf Aquila berab und sprach in bewegtem Ton: "Muß ber Beibe ben Juben feinen Meffias tennen lehren? Hat auch je ein bloker Mensch für seine Tob= feinde gebeten? Wo blieben benn bie giftigen Läfter= jungen, als bie Sonne um Mittag ihren Schein berlor, als ob sie ben größten Frevel ber Weltgeschichte nicht mehr ansehen könne? Was machte benn bie Telfen erbeben, als Jesus fein haupt im Sterben neigte? Wer hat benn heute Morgen die Erbe bewegt, Stein und Siegel gesprengt und bie Wächter in mahnfinniger Angst babon gejagt?" Aquila erblafte bei biefen Worten bes Freundes, bie fo hart an fein Gemiffen schlugen; boch schnell gefaßt, antwortete er, wenn auch nicht mehr fo sicher und bobnisch wie borbin: "Sonnenfinsternisse und Erbbeben find schon oftmals ba= gemefen; bie Bachter aber fagen felbft, fie hatten in trunkenem Schlaf gelegen, als die Jünger kamen und ihn stahlen." Nun lächelte Siegharbus, aber nicht boll hohn, sondern boll Mitleid und sprach: "Run muß ich wohl fragen, und zwar mit gang anberem Recht als bu borbin: Glaubt benn mein kluger Freund ein solch plumpes Märchen? Solbaten, bie auf Wache ichlafen, haben bie schwerste Strafe zu gewärtigen, und die Rriegszucht ist bei ben Römern noch nicht ge= locert, so verborben sie auch sonst sind. Und wie soll= ten benn bie Schlafenben gesehen haben, mas bie Run= ger thaten? Nach allem, was ich von ben Jungern weiß, find bie auch nicht bie Leute, ein fo verzweifeltes

Bagnis zu unternehmen. Feige haben fie ihren herrn und Meifter berlaffen und fich irgendwo bertrochen; gewiß find fie froh, wenn man fie in Ruhe läßt. ich brauche nicht wild berumzuraten wie du, ich habe zuberläffige Beugen. Meine eigenen Leute, feste tapfere Männer, unter bem alten Wulf als Führer, haben bas Grab bewacht und im hellen Morgenlicht ben Beiland leibhaftig aus bem Grabe hervorgeben Raiphas felbft hat fie noch geftern Abend sehen. beimlich aufgesucht und mit Gelb gur Wachsamteit angespornt. Er hat ihnen ja auch ein wenig Wein gebracht: aber bu tennft ja ben Alten, er meint, er hätte den kleinen Schlauch allein austrinken können, ohne einzuschlafen. Er hat mir die Ofterfreude gebracht, er wird fie auch bir bringen." Schwer und bang war ber Rampf in ber Seele bes ftrengen Pharifaers. Es tonnte, es burfte ja nicht fein! Dann galt ja feine ganze eigene Gerechtigteit rein gar nichts por Gott; benn biefer Jesus hatte bie ftrengften Pha= rifaer ben hurern und Buben nachgestellt auf bem Wege jum himmel. Und Graufen und Entfegen! Er felbst hatte auch mit gerufen: "Rreuzige, treuzige ibn!" Es war ja, um wahnfinnig zu werben, biefer Gebante, ben Sohn bes lebendigen Gottes getreuzigt ju haben! Es war unmöglich; es war nur ein Blend= wert bes Satans! So wogten bie Gebanken auf und ab in feinem angstgerriffenen Bergen. Aber vor dem schlichten Zeugnis bes alten Rriegsmannes brach bas Gebäube feiner Selbstgerechtigkeit und feines Unglaubens immer wieder gufammen. Er felbft fant ftonend auf des Freundes Lager und rief einmal über bas andere: "Wenn es wahr ware, wie follte ich bann entflieben, wie bem Fluch entrinnen? Mit eigenem Munde hätte ich das Blut des Sohnes Gottes auf mein Haupt und bas meiner Rinber herab gerufen!"

Erschüttert schaute Siegharbus auf ben armen Freund; fo furchtbar mar fein eigener Rampf taum gewesen. Sanft legte er ihm bie Hand aufs haupt und sprach: "Bielleicht tann Jesu Blut auch noch in einem andern Sinne auf bich und die Deinen herab tommen, nicht jum Fluch, sonbern jum Segen. Weißt bu, Aquila, mas mir feit bem Morgen immer wieder in ben Sinn tommt? Für fich felbft brauchte ber unschulbige Gottessohn nicht zu leiben und zu fterben; er hat es freiwillig gethan für bie Menschen, er hat sein Blut vergoffen für meine und beine und ber gangen Welt Sünde." Bei ben letten Worten bes Freundes ging es wie ein freudiger Schred burch Aquilas Gemüt. Schnell richtete er sich auf und schaute Siegharbus an wie ein freundlich Träumen= Aber balb fant fein Antlig wieber herab, und mit tiefem Seufger fprach er leife: "Es mare gu fcon, Sieabardus: es tann nicht fein!" "Ja zu schön für uns arme Menschen", antwortete Sieghardus; "aber wahrhaft göttlich wäre es gehandelt. Seinen eigenen Sohn aum Opfer für bie Welt baraugeben, bas tonnte ja tein Mensch erfinnen, bas mare ein mabrhaft gött: licher Gebanke bes großen Gottes würdig. Unenblich ware ja die Liebe; aber ift er nicht ber Unendliche? Sage, Aguila, sollten benn eure heiligen Schriften ben Meffias gar nicht abgemalt haben als einen leibenben, bulbenben, fterbenben Gunberheilanb?" "3ch habe es nie fo verftanden", erwiderte Aquila feufgend; "sonbern immer nur an einen herrlichen, fieg= und ruhmreichen Davidssohn gebacht. Aber es ift mahr, ich habe auch manches, was Jesaias bom Rnecht Jehobahs fagt, nie so recht begriffen. Selbst in Rom meinte ja einer, es beziehe fich wohl auf Sefum. bu haft recht, mich baran ju erinnern, Siegharbus; ich will mit Ernft suchen in ber Schrift, ob ich barin bas Bilb beines leibenben, fterbenben Erlöfers finben Ich glaube ja, bag Wulf nur die Wahrheit fagen will und boch wird es mir gar zu fchwer, bas, mas er fagt, ju glauben. 3ch fann ben Gebanten, ein Mörber bes Sohnes Gottes zu fein, nicht ertragen. D, daß ich felbst feben und erfahren tonnte, anstatt mich auf anderer Augen und Ohren verlaffen zu muf-Mich hat bie Ofterbotschaft nur erschreckt, nicht erfreut." Traurig betrachtete Sieghardus ben armen Freund, ber fein Berg immer noch bor ber Ofterfreube berschloß. "So barfft bu nicht von hinnen geben, Mquila", rief er endlich aus; "ebe bu wieber gen Weften reisest, mußt bu ju Jefu getommen fein und feinen Frieben gefunden haben." Aquila schwieg lange Zeit. Enblich fprach er: "Ich glaube felbft, es mare mein Tob, wenn ich in biefem ichredlichen Wiberftreit berbleiben mußte. Es thut mir jest leib, die Stadt fo fcnell verlaffen zu muffen; aber ich tann bas nun nicht mehr ändern, in ber Frühe muß ich aufbrechen. fo tann und will ich bas Land nicht verlaffen. Pfingften hoffe ich wieber hier zu fein, wenn auch nur auf einige Tage. Vielleicht giebt Jehovah bis dahin mir Erleuchtung aus feinem beiligen Wort. leicht geschehen auch hier neue Zeichen. Ift Christus bon Nazareth wirklich ber Meffias, ist er wirklich bon ben Toten erftanben, bann wirb er auch feinen Bungern erscheinen, bann wirb er fein Friedensreich auf-So rebeten bie beiben Freunde mit einanrichten." ber bis in die tiefe Nacht hinein. Aquila abnte nicht, baß wenige Strafen bon ihnen entfernt eben bas geschah, mas er foeben fagte, bag Sesus ben Elfen ericien und ihnen ben Ofterfrieben brachte.

Ehe Aquila Abschied nahm, mahnte ihn Sieghars bus an sein Versprechen, auch in Damastus nach ben Berlorenen zu forschen. "Ich weiß nicht, woher es

tommt", fagte er, "aber feit biefem Morgen, ba bie frobe Bewißbeit von Jeju Auferstehung in mein Berg gebrungen ift, ba ich ihn, ben lebenbigen Gottessohn, als meinen Heiland gefunden habe, hoffe ich auch wieber meine Lieben zu finden. Der Gott, ber mir fo viel Gnabenwunder gezeigt hat, wird mir am Ende auch noch biese höchste irbische Freude gewähren. manchen Augenbliden ift es mir als waren fie mir gar nicht so fern, als könnte ich sie balb in meine Arme schließen, wie ich Resum in mein Berg geschloffen habe." Er ahnte nicht, wie eben zu berfelben Stunbe, nur burch wenige Banbe von ihm getrennt, eine Jungfrau eine Greifin an bas Herz brudte und beim Gute= Nacht=Ruß zu ihr fagte: "Unfern Balbur, unfern Gottessohn Jesum Chriftum, haben wir beute aefunden, und sein Friedensreich hat schon in uns angefangen. O liebe Mutter, ich bin so voller Freude, daß ich am liebsten laut singen und jubeln möchte! Und in biefer meiner Bergensfreube muß ich immer wieber an ben großen Bruber Sieghard benten, ber bamals meinte, ich fame nicht in benfelben himmel wie bie Ach, es tommt mir immer wieber in ben Sinn, er sei noch nicht tot, und wir würden ihn bald wiebersehen!" Da traten ber Mutter bie Thranen in bie Augen; sie hoffte schon lange nicht mehr auf ein Aber sie mochte jest auch ber teuren Miebersehn. Tochter nicht wibersprechen, barum fagte fie nur: "Wir wollen bem lieben Gott banten, bag er uns auf so wunderbare Weise die Beimat und Rube ber Seelen Die ist teurer als jebe irbische Heimat." beschert hat. - Bor 19 Jahren waren Mutter und Sohn am beutschen Rhein außeinander geriffen worden. ameiten Male waren fie jest einander fo nab -, und boch fo fern!

• :

# 11. Pfingften.

Die nächsten Wochen waren für Siegharbus teine tleine Glaubensprüfung. Sein offenes Betenntnis au Jesu Christo als bem Sohne Gottes war ben anbern Offizieren balb betannt geworben. Die munberbaren Begebenheiten bei Jeju Tob hatten ja anfangs felbst in biefen gebilbeten Ungläubigen eine etwas ernstere Stimmung erzeugt. Hatten fie auch teinen Glauben mehr, so hatten fie, wie bas meiftens ber Fall ift, befto mehr Aberglauben. Daß Jefus ein frommer, guter Mann gewesen sei, ben nur ber Neib ber Juben und bie Schmäche bes Landpflegers ans Rreuz gebracht hatte, glaubten fie alle. Aber je mehr bie Finfternis und bas Erbbeben in Bergeffenheit gerieten, besto mehr spotteten sie über Siegharbus, bag er biefen armen Juben für ben Sohn Gottes erklart Das konnte nach ihrer Meinung nur solch ein beutscher Träumer, wie er war, fertig bringen. schämte sich auch teineswegs feines Glaubens, son= bern befannte ihn mit Mut und Gifer. Aber bas ber= mehrte nur ben Spott ber Rameraben. Für sie gab es ja aar teine Götter, noch weniger einen Göttersohn. Unter bem gemeinen Kriegsvolf war es freilich anders. Bulf war nicht ber Ginzige gewesen, ber feinem erschrodenen Bergen Luft gemacht hatte. Offen fagten bie Büter, fie hatten geschlafen; aber im Stillen be= tannten fie die Wahrheit. Auch bas viele Gelb, bas fie boch nach und nach ihren Vertrauten zeigten, rebete eine laute Sprache. Da fcblichen benn wohl in ber Abenbbammerung manche biefer roben, unwiffenben und boch heilsbebürftigen Seelen in Die Wohnung ihres hauptmannes, um fich mit ihm zu bereben über bas Gine, was not ift. Wulf konnte sich nicht genug wunbern und freuen, welch eine Beranberung feit bem

Ofterfeste mit seinem geliebten herrn vorgegangen war. Der alte Trübfinn war verschwunden und mit ihm die scheue Zurudhaltung, die tranthafte Sucht, allein zu fein. Er, ber fich früher taum mit bem Sauptmann Willibalbus in ein längeres Gespräch einließ, ber Tag und Nacht hinter gelehrten Buchern faß, tonnte nun ftundenlang die einfältigsten Fragen seiner Leute anhören und beantworten, und bas nicht nur mit Geduld, sondern wirklich mit Luft und Liebe. Ra, Sieghardus freute sich wirklich, diese armen jungen Sohne Germaniens, die meiftens noch Beiben waren, zu unterrichten und sich bann auch wieber an bem iconen, einfältigen Glauben Gingelner zu ftar-So sammelte er mitten in ber jübischen Köniaß= stadt, die ihren herrn und heiland gekreuzigt hatte, eine kleine Sausgemeinde beutscher Rrieger für eben biefen herrn Jefum. Freilich fehnte er fich felbft nach weiterer Belehrung und Offenbarung. "Rönnte ich nur ben schönen Jungling, ber beim Rreuze ftanb, einmal treffen", sagte er öfters zu sich selbst; "bon ihm und der Mutter des Herrn würde ich doch vieles erfah= ren fonnen." Aber bie Junger bes herrn ichienen bom Erbboben verschwunden zu fein; wenigstens konnte Sieghardus nichts von ihnen hören und feben. Da verlor benn nach und nach die Oftersonne ihren ftrablenben Glang, und fein Berg murbe wieber fcmer, wenn auch nicht verzagt und verzweifelt wie vordem. Er betete fleifig zu bem lieben Gott, baf er ihm bach feinen Sohn, ben Auferstanbenen, wetter vertlären So tam bas Afingftfest beran, bas Erntemöge. bantfeft ber Juben.

Früh am Morgen trat Aquila zu ihm herein. Er war am Abend vorher von Damaskus zurück gestommen. Seinen Teppichhandel hatte er schnell ersledigt; aber mit seinem Seelenhandel war er noch lange nicht ins Reine gekommen. Er war vielmehr unruhiger benn guvor, ja faft verzweifelt. Das Beugnis bes alten Wulf hatte einen tiefen Stachel in fein Berg getrieben, ben er nicht loswerben fonnte. immer noch lödte er wiber ben Stachel, und babei wurde herz und Gewiffen tobeswund. Selbst feine Geftalt mar bei bem ichredlichen Rampf in feiner Seele gerfallen, baf es Siegharbus erbarmte, als er ben Freund wiebersah. Aquila war mit vielen Schriftgelehrten zusammengekommen; teiner bon ihnen glaubte an Jesu Auferstehung. Er rebete wie ein lebensmüber, hoffnungslofer Mann: "Wenn Chriftus wirklich auferstanden ift, wo bleiben bann bie Beugen, wo bleiben feine Junger? Früher mar er boch bon Taufenben begleitet; jest ift niemand bon ihnen au feben. Es wird boch alles ein Blendwerk bes Satans fein." Siegharbus antwortete, fo gut er Sein Glaube an Jefum Chriftum, ben bermochte. getreuzigten und auferstandenen Gottessohn, mar unerschüttert. Aber auch fein Berg mar gepreßt, baß er seit Oftern auch so gar nichts mehr bon ihm bernommen hatte. Während er baher versuchte, die berfinfterte Seele bes Freundes mit bem Wort ber Wahrbeit zu erleuchten, flehte er felbft zum Berrn um Erleuchtung feiner eigenen Seele. Doch ploklich fprang er empor und eilte gur Thur. Gin eigentumliches Braufen erfüllte bie Luft, wie wenn ein machtiger Wirbelfturm im Angug fei. Aber bie Blatter ber Balmen bort unten in ben Garten ber Stadt bewegten fich taum im linden Windeswehen, und feine buntle Wetterwolfe mar am flaren himmel zu erspähen. Nur aus allen Thuren fah er bie Menfchen gleich ihm herborfturgen, und bas Braufen wurde immer gewaltiger. Jest mertte er auch, bag es von einer bestimm= ten Richtung tam, und amar bom Tempel ber. Sier

und ba eilten schon einige berer, bie zum Morgen= gebet zum Tempel gingen, mit beschleunigten Schritten bem heiligtum zu. Da burchzuckte Siegharbus ber Gebante: "Sollte bas icon bie Erhörung meines Gebetes sein?" "Romm zum Tempel, Aquila", rief er bem Freunde zu; "vielleicht offenbart sich ber Sohn Gottes aufs neue." Damit eilte er fo schnell babon, bak Aquila ihm taum zu folgen vermochte. Er bachte in bem Augenblick gar nicht baran, baß er als Nichtjube ben Tempel bei Tobesstrafe nicht betreten burfte. folgte einfach bem Menschenstrom, ber fich ben Tempelberg hinaufwälzte. Aber wie er ben Borhof ber Beiben burchmeffen hatte und eben bie Stufen zu ben Tempelhallen aufsteigen wollte, fette ein Tempelmäch= ter ihm mit rauben Worten ben Spiek por bie Bruft. Ohne recht zu wiffen, was er that, ergriff Siegharbus bie Waffe mit feiner Rechten, riß fie mit einem Rud bem Juden aus ben händen und schleuberte fie wie ein Rinderspielzeug zur Seite. Doch ber Mann rief um Bulfe, und andere Tempelmächter eilten berbei boll But über ben frechen Beiben, ber es magen wollte ihr Beiligtum mit feinem Fuß zu ichanben. Siegharbus hatte nicht übel Luft, sein gutes Schwert zu ziehen und fich feinen Weg mit Gewalt zu bahnen; benn fein beutsches Kriegerblut war ein wenig in Wallung geraten burch ben unerwarteten Wiberftanb. Glück holte Aquila ihn in biefem Augenblick ein und fiel ihm mit flebenden Worten in den Arm. bachte Sieghardus bes Zwedes, barum er hergekom= men, er trat auf bie lette Stufe ber Treppe gurud. Die Wächter machten zuerft Miene, ihn auch bon ba gu vertreiben; aber ber entschloffene Blick bes riefenhaften Centurio verfehlte boch feine Wirtung nicht: murrend ließen fie ihn gewähren. Bei feiner redenhaften Bestalt konnte er auch fo über bie Baupter ber Leute in

ber Salle hinmeg feben, ahnlich wie am Baffafeft. Uquila ging hinein; Sieghardus wollte ihn hier er-Nun ließ er seine Augen über ben weiten Saal schweifen, ber ba bor ihm lag. Es war eine ber breifig Sallen ober Säufer, welche, wie ber jubifche Geschichtsschreiber Josephus berichtet, ben berobianischen Tempel umgaben. Sie murben befonbers gu Bredigt= und Gebetsberfammlungen benutt. Saal war nachgerabe von einer nach Taufenben gab= lenben Menge erfüllt. Um oberen Enbe mar eine fleine Erhöhung, eine Art Plattform, worauf bie Rabbis zu figen pflegten. Da bot fich nun bem Auge ein gar munberbarer Unblid. Auf ben Säuptern einer gangen Ungahl Leute, Die ba fagen, gudten Flammen empor, die trot bes Sonnenlichts hell erglangten. Aber es waren feine bergehrenben Flam= men; fein Schmerz war an ben Leuten zu fpuren. Bielmehr leuchteten ihre Ungefichter in überirbischem Glanze; Freude und Entzüden fprach aus aller Augen. Fast meinte Sieghardus, einige Gesichter schon früher gesehen zu haben. Und war ba nicht wirklich ber schöne Küngling, den er so lange vergeblich gesucht hatte? Gewiß, er war es felbst. Wohl war bamals beim Rreug sein Angesicht zu Tobe betrübt, mabrend es jeht wie eines Engels Angesicht erglängte. Siegharbus hatte immer geglaubt, er würde biefen Rüng= ling unter Taufenben wieber erkennen. Nun lieft fein bloger Anblid bes hauptmanns herz bor Freude Run war er gewiß, baß feine Ahnung ihn erbeben. nicht betrogen, bag biefes gewaltige Braufen ein Wunder Gottes war, um seinen Sohn weiter zu verflären, benfelben auch ihm zu verklären. "Seute hebt Jesus an sein Friedensreich zu gründen!" jubelte es in seinem Bergen. Das wunderbare Braufen batte anfangs noch bas gange haus erfüllt, ba bie Junger

saken. Nun war es verstummt: aber in ber wogenden Menge brauften Frage und Antwort burcheinander, baß taum einer ben anbern verftanb. Run aber erhob sich einer ber Männer mit den feurigen Zungen auf bem Saupte und hielt auf jubisch eine turge Bredigt über bie großen Thaten Gottes, die ba in ber letten Zeit geschen, wie Jesus nach ber Schrift aus Davibs Stamm in Bethlebem geboren; wie er nach Gottes ewigem Rat für die Sünden der Welt in den Tod ge= gangen; wie er auferstanden und vielen erschienen und bor 10 Tagen bor ihren Augen gen himmel gefahren Flammend waren feine Worte, als ob bie Flamme auf seinem Saupte auch seine Zunge berührt Raum hatte er geenbet, so trat ein anberer auf und predigte in griechischer Sprache: bann folgte einer in lateinischer Sprache. So weit konnte Sieabarbus folgen, und auch feine Seele wurde entflammt bon bem Geift, ber ba aus ben Jüngern rebete. Das war es ja gerade, wonach er sich gesehnt; bas war bas helle Licht, bas er gefucht, bie weitere Offenbarung und Berklärung bes Sohnes Gottes, Die er erfleht! Refus hatte es also porhergesagt, baf er für bie Menschen leiben und sterben wolle, um mit seinem Blute aller Sünden abzumaschen. Er war bas Gotteslamm, bas ber Welt Sünden getragen hatte, wie icon Johannes ber Täufer bon ihm gesagt. Als er am Rreuze ber= schieb, ba war bie Erlösung ber Welt vollbracht. Was er kaum zu hoffen gewagt, was Aquila als un= möglich bezeichnet hatte: Gott hatte also bie Welt geliebt, bag er feinen eingeborenen Sohn für fie in ben Tob bahingegeben hatte. — Nun stand wieber einer auf und rebete in einer bem Sauptmann unbetannten Zunge, und immer neue Zeugen in neuen Zungen traten auf, daß Sieghardus sich bes fehr berwunderte. Gine solche Sprachkenntnis hatte er bie-

sen einfachen Rüngern, die ja meistens arme Kischers= leute waren, niemals zugetraut. Er hörte auch, wie ein ernfter Mann, ber nicht weit von ihm ftanb, gu ben Umstehenben sagte: "Sind nicht biese alle, bie ba reben, aus Galilaa? Wie horen wir fie benn mit unfern Bungen, barinnen wir geboren find, bie großen Thaten Gottes reben?" Auf ben meisten Angesichtern zeigte fich Verwunderung und Befturzung. Pharifaer aber mit berbiffenen Zügen rief laut und bohnisch auf: "Sie find boll fugen Weins!" Gin= gelne lachten über ben roben Wig; bie meiften aber schauten unwillig auf ben frechen Spötter und rebeten gegen ihn. Much Siegharbus gurnte über eine folche thörichte, boshafte Rebe; aber er fümmerte fich wenig barum, feine Augen hingen unberwandt an ben-Rungern Jefu. Mit einem Male mar es ihm, als ob er träume: ober waren bas wirklich bie trauten Laute ber Beimat, die flar und hell über die Menge baher flangen? Wurde hier wirklich bas füße Cbangelium bon bem Sünberheiland zum erstenmal in feiner lieben beutschen Muttersprache verfündigt? Weit neigte er fich bor, um ja tein Wörtlein zu verlieren. plöglich zudte er zusammen, wie von einem elektrischen Schlage getroffen. "Mutter, liebe Mutter, ber rebet in unferer beutschen Sprache!" borte er eine bolle schöne Frauenstimme bicht hinter ihm ausrufen. wandte fich um und bemerkte jett erft, wie auch im Borhof ber Beiben eine große Menge aufammengetommen war. Aber er hatte taum einen Blid für bie Menge: sein Auge hing in berzehrenber Spannung an ben Zügen ber beiben Frauen, die ba bicht bor ihm ftanben. Sie hatten erschrocen zu ihm aufgeschaut, als er fich so plöglich zu ihnen kehrte; bie Jungere hatte sogar einen leisen Schrei ausgestoßen. Sie war bon hober stattlicher Gestalt und mußte burch ihre

blonde Schönbeit überall Aufsehen erregen, besonders in einem Lande, ba lichtes Haar und blaue Augen so felten waren. Aber Siegharbus ftreifte fie nur eben mit seinem Blid: die Greisin neben ihr mit ben milben Augen und bem tiefen Leibenszug um ben Mund bielt fein Auge gefangen. Auch fie erkannte ben rei= figen Sauptmann, beffen Anblid bei feinem Gingug in Nerufalem ihr bas Berg fo fehr bewegt hatte. Wieber audte fie aufammen wie an ienem Abend: aber biesmal wandte fie ben Blid nicht ab: benn bes Saupt= manns Auge hielt bas ihre gebannt. D welche Befühle wogten ba burch beiber Bruft! Wie spiegelten fich beiber Seelen in bem langen, bangen Blid, wie loberte bie lange Sehnsucht noch einmal zur hellen Flamme barin embor! Wie beutlich faben fie gegenfei= tig bie Hoffnung mit bem Zweifel ringen und endlich bie 3weifel unterliegen, bie Soffnung siegen! Langfam hob bie Greifin bie gitternben Banbe und öffnete bie bebenben Lippen ju bem leifen Ruf: "Sieghard, mein Sohn!" — Da hatten die ftarte Arme bes Sohnes fie auch icon umfaßt und an fein Berg gezogen. "Mutter, teure Mutter!" flang es noch in ihren Ohren: bann ichwanben ihr bie Sinne im Uebermaß ber Freude.

#### 12. Enblich bereint.

Ein leiser Angstschrei ließ Sieghardus aufblitten. Sieglinda hatte still das Wiedererkennen von Mutter und Bruder mit angesehen; nur hatte sie die Hände aufs Herz gepreßt, denn es klopfte, als ob es zerspringen wollte. Als der stattliche Centurio dann die Mutter an sein Herz zog, da wäre sie ihm in der unaussprechlichen Freude ihres Herzens auch am liebsten um den Hals gefallen; aber jungfräuliche Scheu hielt sie zurück. Nur "Sieghard, o mein berlorener

Bruber Sieghard!" fam es jubelnd über ihre Lippen. Aber als fie bie Ohnmacht ber Mutter bemertte, er= blaßte fie und stieß jenen Angstschrei aus, ber Sieghardus aufbliden ließ. "Und bift bu wirklich mein tleines Schwesterlein Sieglind?" fragte er boll Angst und Wonne. "Doch was frag' ich noch?" fügte er schnell hingu; "bu bift ja ihr Gbenbilb. Aber querft muß ich die Mutter aus bem Gewühl tragen, bamit fie sich an ber frischen Luft erholen tann." Damit nahm er bie teure Laft auf feine ftarten Urme und trug fie fanft hinaus zu einem öffentlichen Brunnen. nehte Sieglinda ber Ohnmächtigen Stirn mit fühlem Waffer, und balb schlug fie die Augen auf. Haupt rubte an ber Bruft bes Sohnes, fo bag fie qu= nächst nur bie Tochter bor sich fah. "D Rinb, wie habe ich fo lieblich geträumt!" rief fie aus, ohne zu merten, wo fie war. "Ich wähnte im beutschen Walbe zu fein, Sieghard, mein totgeglaubter Sieghard, war beimgekehrt und schloß mich in seine Arme mit bem Ruf: Mutter, teure Mutter!'" Dem starten Manne liefen die hellen Thränen über die gebräunten Wangen bei biefen Worten ber Greifin: aber er magte nicht zu reben, um bie Mutter nicht aufs neue zu erschrecken. Sieglinda aber füßte fie und fprach: "Wenn es nun aber tein Traum gewesen! wenn Sieghard wirklich zu bir gekommen mare! D, sei start, geliebte Mutter! So viele Jahre haft bu bas Leib ber Trennung gebulbig ertragen. Nun brich nicht unter ber Freude bes Wiebersehens zusammen! Ja, ber treue Gott, ber uns hier in Jerufalem feinen Sohn hat finden laffen, hat bir nun auch beinen Sohn, unfern berlorenen Siegbarb. wiebergebracht. Sieh nur auf, bu ruhft ja in feinen Armen." Auch jest noch wurde bie Mutter aufs tieffte ergriffen bon bem Wieberfebn; aber fie wurde nicht wieder ohnmächtig babei, und balb konnte sie die Freude besselben voll und gang genießen. Welche Feber aber bermöchte eine folche Freude zu beschreiben? Erft nachbem ber erfte Sturm ber Gefühle ein wenig vorüber gebrauft war, vermochte die Dut= ter ibre Gebanten einigermaßen zu orbnen. "Die tommft bu nach Jerusalem, und gar als bornehmer römischer Hauptmann? Warft bu es nicht ber Siealind auf bem Stlavenmartt errettete und bafür von Nauftus niebergehauen warb?" fragte fie. Und er antwortete: "So seid ihr es wirklich gewesen, die ber Schurfe bamals fo rob behandelte? 3ch ahnte es gleich, obgleich ich euch nicht erkannt batte. Runde, daß ihr nach Sprien bertauft maret, trieb mich Die beutschen Leibwächter bes Raifers retteten mir bamals das Leben, und ich trat mit bem alten Wulf in ihre Schar. Letten Sommer gelang es mir, eine Räuberbanbe, beren Hauptmann Fauftus mar, ju fprengen. Der Glenbe hat feine Schand= thaten am Rreuze gebüßt. Mich aber machte bes Raifers Gnabe jum Sauptmann und erlaubte mir, nach Sprien zu reisen. Nun hat Gott euch so wunberbar in meine Arme geführt, eben in dem Augenblick, ba er mir auch seinen lieben Sohn Jesum Chriftum verklärt hat. D, es ift fast ber Freude zu viel!" "So glaubst bu auch schon an Jesum als ben Sohn Gottes?" rief hier Sieglinda voll Freuden aus. "Bift bu wohl gar ber hauptmann, ber beim Rreuge ftanb und ein folch herrliches Betenntnis von ihm abgelegt hat?" "Ich habe ihn ba als Gottes Sohn erkannt und bekannt", antwortete Siegharbus. "Aber woher wißt benn ihr bas alles? Ja, wie feib ihr benn überhaupt nach Jerusalem und jett in ben Tempel gekommen?" "Gleich nachdem bu bie frechen Römer gezüchtigt hat= test", antwortete Sieglinda, "taufte uns die eble Claubia Procula, bie Gattin bes Canbpflegers Pon=

tius Pilatus." - "Im Haufe bes Landpflegers feib ihr!" rief Sieghardus in heller Bermunderung aus. "Ach wie nahe war ich euch da schon vor sieben Wochen, als ich die Wache im Palast hatte! D, meine Ahnung am Oftertage! Seit ich Christum als ben auferstanbenen Gottessohn tennen gelernt, hoffte ich wieber, auch euch noch zu finden." - "Mir ift es ebenso ergangen", erwiderte bie Schwefter. "Seute aber, als wir bas wunderbare Braufen bernahmen, fanbte uns bie herrin zum Tempel, um zu erfahren, was es gabe. Sie glaubt ja selbst an Jesum ben Gerechten. boch Bilatus gewarnt, weil fie viel erlitten hatte im Traum um Jesu willen. Auch wir beibe haben Jefum als unfern Balbur, unfern Friebenfürften, erfannt." Da war bie gegenseitige Freube erft recht böllig, benn nun waren sie bereint nicht nur in ber natürlichen Liebe zu einander, sondern auch in ber Liebe au Jefu.

"O wie wunderbar find Gottes Wege!" rief ba Siegbarbus aus. "Bom beutschen Wald führte er uns auf verschiebenen Wegen in die beilige Stadt Je= rusalem. Und bieses Pfinastfest, das die Zungen ber Menschen wunderbar vereint hat, hat burch die liebe beutsche Muttersprache auch uns zusammengeführt. Ohne beinen Ausruf, Sieglind, hatten wir uns am Ende gar nicht gefunden. Aber nun ich euch gefun= ben habe, foll meine erste Rinbespflicht fein, euch los zu taufen aus ber Rnechtschaft. Nun hat bas viele Gelb, bas ber Rampf mit ben Räubern mir einbrachte, zum ersten Mal einen Wert für mich." "Wir haben eine gute Herrin", sprach ba bie Mutter. "Hätten wir dich nicht gefunden, so hätte ich mich wohl nimmer bon ihrem Sause fortgesehnt. Doch nun hat bie Freiheit, Die ber Bater für bas höchfte irbifche Gut hielt, wieder einen Reiz für mich. Es wird mir fcwer werben, die eble, fromme Claudia zu verlaffen; auch sie wird uns ungern ziehen laffen. Aber an beiner Seite ift jetzt unfer heim, wenn bu uns los taufen kannst."

Ueber ihrem wunderbaren Wieberfeben hatten fie lange Zeit alles um fich ber vergeffen. Go hatten fie auch die gewaltige Predigt Betri verfäumt. Nun aber ging eine Menge Bolts unter lautem Gefprach vorüber; die Versammlung schien also vorüber qu Doch nein, nicht alle tamen ben Tempelberg berab: die Sinwegeilenden schienen lauter Reinde zu fein, benn fie schalten und spotteten über Jesum und feine Münger. In ber großen Halle befanden fich im= mer noch mehrere Taufenbe. Nun tamen auch einige Männer mit Waffertrugen, welche an bem Brunnen fcopften und bann mit ben gefüllten Gefäßen zu ber Sieghardus fragte einen ber Halle zurückeilten. Bafferträger, wozu fie bas Baffer schöpften. "Zur Taufe auf ben Namen Jesu Chrifti zur Bergebung ber Sünden", antwortete ber Mann und eilte babon. Das mar Siegharbus etwas gang Neues. Da bie Mutter sich völlig erholt hatte, so gingen alle Drei zurud zu ihrem borigen Stanbort. Da bie halbe Halle nun leer war, fo konnten fie von der oberften Stufe ber Treppe aus beffer feben, mas borging als porbin. Scharenweise brangten fich bie Taufenbe hinan zu bem erhöhten Plat, auf bem bie Junger berfammelt maren. Das Bredigen hatte aufgehört; aber amolf gunger bes herrn maren beschäftigt, die Menge au taufen. Die Leute inieten einzeln bor ihnen nie-Dann goffen die Jünger ihnen mit ber flachen hand aus großen Schuffeln breimal Waffer auf bas Schlieflich legten fie ihnen fegnend bie banbe auf. Die Worte bie fie babei fprachen, tonnte Siegharbus nicht beutlich verfteben, weil alle amolf

zugleich rebeten. Die Getauften aber traten mit freubenftrahlendem Antlig gurud, um immer neuen Scharen Blat zu machen. Nur wenige entfernten fich aus bem Saufe. Gine hobe Begeisterung hatte alle er= griffen, ahnlich ber an bem Sonntag bor Oftern beim Gingug Refu, nur daß die Begeisterung jest nicht aus ber fleischlichen, sondern aus ber geiftlichen Meffias= hoffnung entsprang. Die Getauften umarmten und füßten sich und weinten Freudenthränen. Sauptmann und feinen Lieben, beren Bergen auch in einem Meer von Wonne schwammen, ward gar wunberfam zu Mute bei biefem großen Tauffest. ahnten, bag bie Taufe in Jefu Namen eine beilige Sandlung fei, baburch ben Menfchen große Unabengaben mitgeteilt murben. Bar zu gerne maren fie fogleich bormarts gebrungen, um fich über bie Bebeutung ber Taufe näher zu befragen; aber bie Schranten bes jübischen Tempels hielten fie fern von ber Taufe Jesu Chrifti. Bu ihrem Schmerze sollten fie auch balb erfahren, bag biefe Schranken nicht blog Steinmauern und Tempelmächtern beftanben. Als wiederum einige Getaufte die Tempelhalle verließen, hielt Siegharbus fie an, um fie nach ber Bebeutung ber beiligen Sandlung zu fragen. schauten ben romischen Sauptmann nur erstaunt, ja mistrauisch an. Endlich antwortete einer unter ihnen: "Jesus Chriftus ift ber Beiland Igrael3. Wie können Beiben zu bem Sohne Gottes und zu fei= ner Taufe tommen, ehe fie Juben geworben finb? Ift es bir ernft um bein Seelenheil, mein Freund, bann lerne erft ben Gott ABraels tennen und fein Befet halten; bann magft bu auch gur Taufe feines Sohnes gelangen."

Damit gingen fie bavon, nicht ahnend, wie traurig fie in ihrer jubischen Engherzigkeit bas Beilands-

bild vergerrt und wie tief sie brei fromme Seelen ber= wundet hatten. Sieghardus aber sprach zu feinem eigenen Troft, wie für Mutter und Schwefter: "Rehovah tenne ich, feinen Sohn tenne ich auch; aber fein Gefet tann ich nicht halten, benn ich tann teine boll= tommene Beiligung barbringen, bas tann Menfch. Aber"—und bei bem Gebanten richtete er fein Haupt wieder empor, "hat nicht vorhin einer ber Runger gefagt, Refus fei getommen, zu fuchen, bas ber= loren ift? Soll ich erft ein Jube werben und bas Ge= fet halten, bann brauche ich keinen Beiland." anberer fagte ausbrudlich", fo fuhr jest Sieglinda fort, "bag Gott seinen Sohn für alle Menschen ans Rreuz gegeben habe, daß fein Blut das freie Lösegeld für bie Gunben fei. Wir brauchten nur an Jesum gu glauben, bann fei feine gange Gerechtigkeit unfer eigen." Da brudte ber Bruber bie Hand ber Schwefter und sprach: "Gott Lob, Sieglinda, bak bu ein so feines Ohr haft: gerade das hatte ich nicht klar ber= standen, benn bas schien gleich viel Widerspruch zu Das ift's was ich feit ber Auferstehung Jesu gehofft, geglaubt habe; sein ganzes freiwilliges Leiben kann ja nur ben einen Zweck haben. Nun haben wir es enblich auch gehört, die frohe Botschaft von ber Gerechtigteit bes Glaubens. Nun burfen auch wir trop jenem gefegesftolzen Juben auf Gnabe und Erbarmen hoffen. Der Blid bes Beilanbes, ber mich auf Golgatha traf, war auch lauter Liebe und Erbarmen." -"Das lag auch in feinem Blid, als er uns anschaute auf bem Dache bes Palaftes", sagte hierauf bie Mut= "Auch ich ergebe mich gang in feine Liebe und Gnabe." - "So habt ihr ihn auch gefehen, und er hat auch euch angeblictt? D, er überfieht fein fehnenb Berg! Aber ba kommt ja endlich mein Aquila; nun werben wir Näheres erfahren." Aquila tam eilenbes

Schrittes baber, geradeswegs vom Taufbecen. bemertte taum bie Frauen, bie neben Siegharbus standen: stürmisch fiel er bem Freunde um den Sals und rief: "D, Sieghardus, Sieghardus! habe auch ich ben Beiland Jeraels gefunden, nachdem ich so lange widerftrebt! Sein Beift, der heute so munberbar ausgegoffen warb, hat meinen ftolgen, felbit= gerechten Sinn gebrochen. Ich meinte, ich mußte bor Scham und Schmerz in die Erbe finten, als ber eine Junger es flar heraus fagte: 'Ihr Manner von 38= rael, höret diese Worte: Jefum von Nazareth, ben Mann von Gott, unter euch mit Thaten und Wunbern und Zeichen bewiesen, welche Gott burch ihn that unter euch - wie benn auch ihr felbst wiffet - ben= felbigen — nachdem er aus bedachtem Rat und Borsehung Gottes ergeben war — habt ihr genommen burch bie Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und ermurget. Den hat Gott auferwedet und auf= gelöset bie Schmerzen bes Tobes, nachbem es unmöglich war, daß er sollte von ihm gehalten werben. (Apostelg. 2, 22-24.) Dann zeigte ber Jünger, wie schon David von bem Meffias geweisfagt hat, bag er bie Bermefung nicht feben folle; bag Jefus nun gur Rechten Gottes feines Vaters erhöhet fei und heute feinen Beift ausgegoffen habe. Als ich bas borte, ba rief ich mit vielen anbern in Berzweiflung aus: 'Ihr Manner, lieben Brüber, mas follen wir thun?' Und da fam die Antwort: 'Thut Buffe, und laffe fich ein jeglicher taufen auf ben Namen Jefu Chrifti gur Bergebung ber Günben; fo werbet ihr empfangen bie Gabe bes Seiligen Geiftes. Denn euer und eurer Rinber ift biefe Berheifung, und aller, bie ferne find, welche Gott unfer Herr herzurufen wird.' (Apostela. 2, 38-39.) Da war ber Rampf vorüber in meinem Herzen, ba gog ber Friede Jesu bei mir ein, und ich brangte mich zur Taufe und empfing bie Gabe bes Beiligen Geiftes. Gin Gottesmörber bin ich gemefen, aber burch Gottes Sohn bin ich nun ein Gottestind geworben. D, mein Freund, mein Retter, bu, ein Beibe, haft ihn eher erkannt als ich, ein Jube! Er ift, wie bu immer geahnt haft, ber Gunberheiland. Ertenntnis ber einen furchtbaren Schuld bat mir mein ganges altes Beiligenbilb gerriffen. 3ch bin nun an mir felbst nichts mehr als ein verbammter Sünder, aber burch Christum auch ein selig begnabigter Sunber." Rein Wort hatte Sieghardus bisher erwibert; atemlos hingen sowohl er wie Mutter und Schwester an Aquilas Lippen. Sie fürchteten fich, ben Rebes ftrom, ber wie ber rechte Balfam aus Gileab fo befeligend in ihre Herzen floß, zu unterbrechen. Mquila aber schwieg, brudte Siegharbus ihn fest an feine Bruft und fprach: "Auch mich hat ber treue Gott heute seinen Sohn erft recht finden lassen als ben Heiland ber armen Sünder. Und zur Bestätigung seiner unverdienten Gnabe hat er mich auch meine verlornen Lieben finben laffen. Siehe bier, Mauila. meine Mutter und meine Schwester!" Sprachlos bor Berwunderung schaute Aguila auf die beiben Frauen: enblich brach er aus in bas Wort bes Propheten: "Des herrn Rat ist wunderbarlich; aber er führet es herrlich binaus." Run gab es gar viel zu fragen und zu fagen. Mittag mar längst vorüber, als Friebberta querft an ben Beimweg bachte. Siegharbus batte noch gerne mit ben Jungern Jesu gerebet; aber bie Mutter fprach: "Die herrin wird uns längst voll Ungebulb und Sorge erwarten." Da fügte er fich ihrem Wunsche. Würde er boch auch vor Abend taum eine Gelegenheit haben mit ben Jungern zu reben; benn noch nicht bie Sälfte ber Menge mar getauft, obgleich bie awölf Männer unermüblich ihres Amtes warteten.

So zogen fie benn, selige Freude im Herzen, ben Tembelberg hinab. Siegharbus ließ sich nicht halten, er ging fogleich mit Mutter und Schwester zum Balaft bes Landpflegers. Da gab es bann aufs neue Ueberraschung und Freubenthränen. Die eble Claubia Procula weigerte fich teinen Augenblid, Mutter und Tochter frei zu geben, wenn fie auch mit Wehmut baran gebachte, ihre liebsten Dienerinnen, bie ihr rechte Freundinnen geworben waren, ju berlieren. einmal blieben ja bie beiben auch nach ihrer Befreiung einstweilen noch in Jerufalem. Und bann fanb Claubia trot all ihres Erbenjammers ben Frieden Gottes, ber ba höher ist, als alle Vernunft. Pfingstgeift wehte auch im Saufe bes Pilatus, obwohl ber Landpfleger felbst babon nichts mertte. Seine Gattin wurde eine ftille Jungerin bes herrn, ben er ans Rreuz gebracht.

Auch mit Pilatus ward Sieghardus bald einig. Natürlich bachte der gelbhungrige Mann nicht daran, die beiden Stladinnen umsonst freizugeben, wie Clausdia es gewollt. Das wunderbare Wiedersinden von Mutter und Sohn rührte ihn nicht im geringsten. Was tümmerten ihn ein paar germanische Stladinsnen, oder ein germanischer Söldling! Er wußte freislich, was er an seiner alten Schaffnerin verlor; aber sür den Preis, den der Hauptmann ihm bot, konnte er sich ja ein halbes Duzend Schaffnerinnen kaufen; darum willigte er schnell ein. So wurden Friedberta und Sieglinda am ersten christlichen Pfingstfest leibs

lich und geiftlich befreit.

Als Sieghardus heim tam, fiel er seinem alten Wulf um ben Hals und erzählte ihm alles. Da war der alte Knabe schier närrisch vor Freude und konnte die Zeit nicht erwarten, dis er die alte Herrin wieder sehen würde. "Siehst du wohl, was für ein scharfes

Ohr ich habe", rief er triumphierend aus. "Ich habe boch recht gehört, damals am Stlavenmarkt. "Ponstus", das ist ja ungefähr dasselbe wie 'Rontus' oder 'Bontus' was ich damals verstanden hatte, ist wenigsstens ein ebenso unmöglicher Name. Ohne mich wäsrest du niemals auf den gescheiten Gedanken gekomsmen, nach Shrien zu gehen, und hättest Mutter und Schwester niemals gefunden!" "Und den Heiland auch nicht, Wulf, und der hat doch auch hierbei das Beste gethan. Ihm wollen wir's auf den Anieen danken." Da ward Wulf ganz still; so gern er sonst prahlte und flunkerte: war von dem Auferstandenen die Rede, so wurde er sofort ernst, und kein Scherz kam über seine Lippen; eine heilige Scheu, die er nie verlor, hielt sie davor geschlossen.

Der Befehlshaber ber Truppen erlaubte Siegshardus bereitwilligst, seine Wohnung außerhalb ber Burg zu nehmen. Schon in ben nächsten Tagen mietete Sieghardus ein freundliches Haus in einer stillen Gasse. Da waren bann Mutter und Rinder nach neunzehnjähriger Trennung endlich bereint in einem irbischen Glück, wie die Welt es selten beut, wie sie selbst es kaum zu hoffen gewagt hatten. Sie waren aber auch vereint in der Liebe zu dem einigen Heislande Jesu Christo, und barum in einem geistlichen Glück, das die Welt niemals beut, und das doch wäh-

ret in alle Ewigkeit.

## Daheim.

## 1. Daheim, boch nicht in ber heimat.

Un einem ber nächften Abenbe faß Siegharbus wie gewöhnlich in trautem Gefpräch mit ben Seinen. Tagsüber mar er in ber Burg bei feiner Centurie: bie Abende aber gehörten ber Erinnerung. Bor Mitternacht bachten fie felten ans Schlafengeben, fo viel hatten sie einander zu erzählen. Die ganze alte Schwermut, die Sieghardus so lange Jahre gebrückt hatte, war verschwunden. Die Offiziere und Sol= baten tannten ben fonft fo finfteren, verschloffenen Sauptmann taum wieder. Sein Blid ftrablte formlich bor Zufriebenheit und Glück. Der jugenblichen Schwester ging es ebenso. Un ber Seite bes Brubers war ein gang neues Leben für fie aufgegangen. Aber bie Mutter murbe balb wieber ernft, nachbem ber erfte Freudenrausch verflogen war; ja fast schien es, als ob immer noch ein stiller Rummer auf ihr ruhte. Bor ben Rinbern versuchte fie gwar immer froblich au fein; aber es wollte ihr boch nicht fo recht gelingen. Un diefem Abend gewahrte Sieghardus die Barfe Sieglindens und bat fie ihm ein beutsches Lied zu fingen. Willig nahm fie ihre Sarfe und fang bas Lieb vom beutschen Walb. Mächtig murbe bas berg bes Mannes bewegt, als er hier im fernen Often bas schöne alte Walblieb borte. Aber während bas alte halbvergessene Volkslied ihn so freudig ergriff, daß er balb mit einstimmte, fühlte er plöglich wie bie Banbe ber Mutter, welche feine Rechte umschloffen hielt, leife gitterten, und wie eine heife Thrane feine Sand benekte. Erichrect nahm er bas Saupt ber Greifin in

feine beiben Banbe, füßte ihr bie Thranen bon ben Wangen und sprach inniglich: "Lieb Mütterlein, was fehlt dir noch?" Da schluchzte die Mutter laut auf und rief: "Die Beimat, Rind, die liebe deutsche Beimat! D, verzeih, daß ich so schwach wurde! Ich wollte es um teinen Breis zeigen; aber bas Lieb bat es mir angethan! Still und ergeben trug ich feit Jahren mein Los, welches ja viel schlimmer hatte fein können, als es im Sause ber eblen Claudia mar. Da gar feine Aussicht mar, die Beimat jemals wieber zu feben, so bachte ich wenig baran. Was follte fie mir auch ohne bich, ben ich erschlagen mahnte? Aber ich weiß nicht, wie es tommt, feit wir bich gefunden haben und frei find, ift bas Beimweh, bas ich längst erstorben glaubte, in meinem Herzen erwacht. Ich bin wohl recht un= bankbar: ber liebe Gott hat mir fo unbeschreiblich biel gegeben, seinen Sohn und meinen Sohn. als Sieglinda fang: "Ich lieb' ben Walb", ba tamen mir wider meinen Willen die Thranen." Siegharbus ftreichelte fanft ber Mutter graues haar; aber er Ihre Worte thaten ihm weh; er wollte fo herzlich gerne jeden Rummer von ihr fern halten und wußte boch nicht, wie er ihr biesmal helfen könne. Sollte er ihr fagen, daß er noch elf Jahre zu bienen habe? Das wurde nur ein elenber Troft fein für ihr armes herz, bas jest vor heimweh frankte. Doch ploklich fam ihm ein Gebante, wie er boch am Enbe ber Mutter Sehnsucht stillen könne. Schon einmal hatte ber Raifer sich ihm gnäbig erwiesen: vielleicht würde er es zum zweitenmale thun, wenn er um feine Verfetung nach Röln am Rhein bat. Da würden fie schon unter beutschen Gichen wohnen, wenn auch unter römischer Herrschaft. Bon ba konnte man in ruhigen Beiten auch einmal nach ber Weser reisen, wenn bie Mutter es wünschte. Aquila ging in ben nächften

Tagen nach Rom zurüd; ber follte ein Schreiben an Willibalbus, ben hauptmann ber Leibwächter, mit Freudig teilte er nun der Mutter feinen nehmen. Plan mit; boch die wehrte eifrig ab. "Bemühe bich boch nicht um mich alte Frau", meinte fie. paar Jahre, bann gehe ich in die ewige heimat. wiß war Gottes Sand auch in unferer Gefangennahme und Sklaverei, bamit wir hier im fremben Lande ben rechten Glauben fänden. 3ch merbe bie Sehnsucht nach ber alten irbischen Beimat schon überwinden; ich bin ja jett babeim bei bir." Aber Sieghardus ließ sich nicht irre machen; fühlte er boch am Rlopfen des eigenen Herzens, daß die alte beutsche Heimat ihren Zauber auch für ihn noch nicht verloren Und babei schlich gang leise noch ein ander wonnesam Gefühl in seine Bruft, bas ja mit ber Beimatkliebe so eng berbunben ift, wenn es auch nicht an einen besonderen Ort gefnüpft ist. Dort im milben Lichte ber Umpel erblickte er bie holbe Geftalt ber Schwester. Ueber ihre Harfe gebeugt, lauschte Sieglinda mit flopfendem Bergen ben Worten bon ber Bei-Auch fie, bas fühlte ber Bruber, würde gerne jum Beimatlande gurudtehren, obgleich fie nur noch eine schwache Erinnerung von bemfelben hatte. sein Auge blieb nicht auf Sieglinda haften; sein Blick schien sich in weiter Ferne zu verlieren und ba etwas gar Liebliches zu schauen; benn ein fanftes, glückliches Lächeln fpielte um feine Lippen. Er fab im Geifte eine andere Jungfrau neben ber Schwester, nicht fo ftattlich, aber ebenfo lieblich; er fah ein bleiches braun= liches Antlit, von bunklen Loden umrahmt, wie is einst mit geschloffenen Augen an feiner Bruft geruht. Nun öffneten sich wieber bie langen seibenen Wimpern wie einst an der Bia Appia, und die großen schwarzen Augen schauten ihn an, querft boll Angst

boch balb so voll Vertrauen. In biesem Augenblick reifte ber Entschluß, ben er sonft noch immer bon fich gewiesen, um Mirjam ju freien. War es ihm früher in seiner dufteren Stimmung gar unwahrscheinlich erschienen, bag bie schöne Jungfrau ihn, ben fo viel älteren Mann, ber noch bazu fremben Glaubens und fremden Boltes war, auch lieben tonne: heute in ber Freude feines Bergens blühte auch biefe Soffnung fröhlich empor. Doch im nächsten Augenblick wurde biele hoffnungsvolle Stimmung auch schon wieber gebämpft burch ben Gebanten an die talte norbische Beimat, nach ber bie Mutter fich fehnte. Nach ihrem eigenen Beimatslande bem warmen, lieblichen Ra= naan, mare Mirjam mohl gang gerne gurudgegangen; ob fie ihm aber auch nach bem fernen Germanien folgen würde? Der Gebante qualte ihn: aber bie Liebe au ber alten Mutter, Die fo Schweres erbulbet hatte, brangte alle eigenen Wünsche gurud. Darum beschloß er auch, nicht jest burch Aquila um Mirjams hand zu werben, wie er zuerft gemeint hatte. Er wollte warten, ob ber Raifer feine Bitte gewähren Dann auf ber Beimreise wollte er felbft fein mürbe. Glud versuchen. In der Fremde lebte fie ja boch einmal, wie fo viele ihres Bolkes, tonnte er ihre Liebe gewinnen, so würde sie ihm ja wohl auch noch ein wenig weiter in bie Frembe folgen. Als barum Aquila fam, um Abschieb zu nehmen, ba fanbte er nur bie berglichften Gruge, mit bem Berfprechen, fie gu befuchen, falls er nach Germanien goge.

Still, aber nicht eintönig floffen nun die Tage bahin im beutschen Hause zu Jerusalem. Durch Aquila war Sieghardus mit den Aposteln bekannt geworden. Fleißig besuchte er mit Mutter und Schwester die nächtlichen Bersammlungen der Gläus bigen; sie wurden erbaut im Glauben und ergriffen

bon ber brüberlichen Liebe, die alle burchbrang. fehnten fich auch nach ber heiligen Taufe. Aber fie mertten balb, wie bie Jünger felbst noch unter sich im 3weifel waren, ob Beiben auch ohne bie Befchneibung in die driftliche Rirche aufgenommen werden könnten. Bisher hatten sich auch noch teine gemelbet, so bag bie Frage noch teine brennenbe war. Die meiften hielten bamals die Beschneibung noch zur Seligkeit nötig; die freier Gefinnten wollten ben anbern tein öffentliches Aergernis geben. Siegharbus aber konnte sich nimmer bagu berfteben, erft burch bie Aufnahme bes gangen Ceremonialgefeges ein Profelpt ber Gerechtigteit au werben. Es waren nicht äußere Rudfichten, nicht Schimpf und Schanbe, bie ihn gurudbielten; um feiner Seligteit willen mare er bereit gemefen, irgend ein Opfer zu bringen. Aber es ging ichnurstrads gegen seine Ueberzeugung und Erfahrung. Jehovahs Gefet hatte ihn einmal an ben Rand ber Berzweiflung getrieben mit ber Forberung volltommener Beiligkeit. Durch Jesu Blut und Wunden hatte er nun im Glauben volle Vergebung seiner Sünden und Frieden im Gewiffen. Um feiner Seligfeit willen, bas empfanb er klar, burfte er sich nicht wieber unter bas alte inech= tische Joch beugen laffen. Er brangte fich barum auch nicht zur Taufe; aber ber Zwiespalt brudte ihn boch. Er hatte fich nach und nach bie meiften Bücher bes Alten Testaments in griechischer Uebersetung berschafft und studierte fleißig barin. Mutter unb Schwester wurden burch bie alte Hanna auch mit an= bern Jungerinnen befannt, felbft mit Maria, ber Mutter bes herrn, bie bei bem Junger Johannes Uch, was war Friedbertas Schmerz um ben berlorenen Sohn gegen Marias Schmerz gemefen, als fie ihren Sohn, ber ihr einft bom Engel berheiken mar. ben sie als Gottes Sohn kannte, am Rreuze bangen

fah! Als Jesus auferstanden und gen himmel ge= fahren war, blieb fie immer noch die stille, bemütige Magd bes herrn, die fie einst bei Gabriels Berkundi= gung gewesen. Bon ber gangen Jungerschaft murbe fie natürlich boch verehrt, aber keineswegs angebetet: bas wäre ihr selbst als bie höchste Schmach, ja Abgötterei erschienen. Sie freute fich am Aufbau bes Reiches Gottes, ftartte bie Junger burch Erzählungen bon Jesu Jugend und wartete gebulbig auf ihr feliges Ende, welches nach 15 Jahren tam. Ihr Sohn war auch ihr herr und heiland, wie er Davids Sohn und Davids Herr war. Obwohl hoch begnabigt über alle anberen Menschen, war boch auch fie nur eine arme Sünderin, die durch ihres Sohnes Blut vor Gott ge= recht und felig wurde. Oft besuchten Friedberta und Sieglinda auch ihre alte Herrin, die fich jedesmal herzlich barüber freute. Noch weit mehr als burch bie frühere irbische Liebe waren fie jett burch ben Glauben an Jesum verbunden. Claudia wurde im= mer stillet. Sie batte im herrn ben Frieben ber Seele gefunden. Aber bie furchtbare That ihres Mannes und ihr schredlicher Traum lafteten bennoch schwer auf ihr. Sie mertte ja, wie Pilatus es je länger je ärger trieb und an keine Buke bachte. Da mufite die Rache Gottes tommen.

Endlich tam ein Brief von Italien. Mit bebenben händen öffnete Sieghardus das Schreiben: seine Bitte war gewährt. Aquila und die Seinen sowie die alten Kameraden der Leibwache freuten sich auf seine Rückehr. Da nahmen denn der hauptmann und die Seinen Abschied von den Jüngern. Claudia Procula wurde der Abschied am allerschwersten. Am Abend vor seiner Abreise ging Sieghardus noch einmal hinaus nach Golgatha. Schauerlich genug sah die Richtstätte aus. Aber die Schauer, die jekt seine Seele ergriffen, waren nicht schredlicher Art. An bem Loche, da Jesu Kreuz gestanden, kniete er nieder und verharrte lange in stillem Gebet. Der Ort der Schreden war ihm zum Ort des Friedens geworden. Mit innigstem Dank gegen den gnadenreichen Gott, der ihn hier so unaußsprechlich gesegnet, erhob er sich. Ernst schaute er auf die Stadt, die da im Abendbunkel vor ihm lag. Endlich hob er die Hand und rief auß: "Du hast ihn und damit dich selbst verworssen, Jerusalem; aber die Welt wird es einst bekennen, wie ich es an dieser Stelle bekannt habe: 'Wahrlich, dieser ist ein frommer Mensch gewesen und Gottes Sohn!"

## 2. Sanz baheim.

Eine Tagereise füblich von der alten Römerfeste Colonia, bem heutigen Röln am Rhein, erhoben fich um die Mitte bes erften driftlichen Jahrhunderts zwei ftattliche Landhäuser bicht am Ufer bes Stromes. Obwohl bie alte Römerstraße von Röln nach Maina hier porüberführte, mußte man sich boch munbern, bak pornehme Römer fich in einem fremben Lande fo weit bon einer größeren Stadt angefiebelt hatten. pfleaten bie römischen Beamten und Raufleute in ben Rolonien boch nur in ben Stäbten ober beren nächster Umgebung zu wohnen. Auch mußte man sich billig wundern, bag bie Villen so nahe bei einander lagen, ba boch zu jeder ein großes Landgut zu gehören schien. Dennoch mußten wohl Römer hier wohnen, benn bie junge Frau, welche bort auf ber breiten Beranda faß und träumerisch ben schönen Rhein betrachtete, war gewiß teine Deutsche. Augen und haar waren glangend fcmarz und auch die bräunlichen Wangen mahn= ten an die Sonne des Siidens. Doch wie wir sie naher betrachten, scheint fie uns auch teine Tochter

Italiens zu fein. Sie tommt uns fogar befannt bor. und wie fie jest bas große icone Auge zu uns erhebt, ba erkennen wir sie: es ist Mirjam. Freilich bie Ge= stalt ist viel größer und voller geworden, als sie damals an ber Bia Appia war. Heute würde selbst Sieghar= bus fie nicht mehr fo fpielend in ben Sattel heben können, wie in jener Nacht. Aber ihrer Schönheit hat bas teinen Abbruch gethan, wenn auch ber jungfräuliche Liebreig bes Untlikes ben fanften mütter= lichen Zügen Raum gemacht hat. Das schien auch ihr Gatte zu benken, als er jeht hinter einer Säule hervor trat und feine Frau wohlgefällig betrachtete. Gebanken versunken hatte fie fein Rommen überhört. Einige Augenblice stand er still da und balb warb fein Blid ebenso träumerisch wie ber feiner Sattin. Er bachte bes Tages, ba er sie ben Räubern abgerun= gen und bes Tages, ba er fie als bie Seine fanb. fie hatten fich gefunden fürs Leben. Als der Haupt= mann mit ber Lebensfrage an fie herangetreten war, ba hatte sein Herz gewaltig gebebt vor ber Entschei= bung. Aber bald war all seine Angst in Wonne ber= wandelt, als sie, unter Thränen lächelnd, ihm gestand: "Ich habe bich geliebt seit bem Augenblick, ba es mir flar wurde, bak bu nicht ein Engel Gottes, sonbern ein Mensch seiest wie wir. Doch wagte ich gar nicht au hoffen, bag auch bu an bas arme jubifche Maab= lein benken könntest. Rur manchmal, wenn bein Auge so lange auf mir rubte, wollte sich auch in meinem Bergen eine leife, fuße hoffnung regen, und be= sonbers bein Abschiedswort konnte ich nicht vergeffen." Auf die Nachricht von Christi Tod und Auferstehung hatten Priscilla und Mirjam fich mit Innigfeit bem Glauben an ben einigen Erlöfer hingegeben, und Aquila hatte beibe getauft. Um fie hatte fich bann nach und nach eine kleine Chriftengemeinde in Rom

gesammelt. Db auch Beibenchriften fofort zur Taufe tommen burften, barüber war freilich auch Aquila querft im 3meifel. Mirjam aber folgte fröhlichen Herzens ihrem Sieghardus nach Köln am Abein. D wie freute sich die alte Friedberta, als fie die deut= ichen Gichen wieber fab. Im nächsten Sommer nahm Sieghardus Urlaub und zog mit den Seinen zur Wefer. Da konnte die Mutter sich noch einmal recht ausweinen an ber alten, jest verwilderten Beimftätte. Auch bas Grab ihres Gemahls zeigte ihr Wulf auf ber Beimreife. Run war fie gang glüdlich und zu= frieden im Rreise ihrer Rinder und ihrer Entel, welche zahlreich heranwuchsen. Gines fconen Tages tam ein Raufmannsmagen bor bas Saus gefahren, beglei= tet von zwei stattlichen Reitern. Sieghardus schauete erstaunt auf, aber nur einen Augenblid; bann sprang er ihnen freudig entgegen. 3m Wagen faß fein Freund Aguila und die beiben Reitersleute - ja träumte er benn! - bas waren ja fein alter hauptmann Willibaldus und beffen Neffe Theubobert. Das gab ein fröhliches Wieberfehn. Die beiben Leibwächter hatten ihren Abschied erhalten: bem alten Willibald wollte es nicht mehr in Rom behagen, seit Sieghardus fort mar. Er hatte ben ftillen Freund gu tief ins Berg geschloffen; nun wollte er in feiner Nabe seinen Lebensabend beschließen. Auch Theubobert hatte längst seinen Aerger über feine Nieberlage beim Wettspringen überwunden und achtete Sieghardus hoch. Aguila aber hatte eine frohe Botschaft, die ihn bon Rom zum Rhein getrieben. Der Apostel Betrus hatte in einem Gesicht bom Herrn erfahren, daß auch Nichtjuben getauft werben könnten, und hatte selbst ben Hauptmann Cornelius in Cafarea, ben Sieghardus fehr wohl kannte, famt feinem ganzen Hause getauft. Run tam Aquila, um auch Siegharbus und ben Seinen bas heilige Sakrament zu bringen. Da war die Freude des Wiedersehens doppelt. Noch am selbigen Abend wurden der Hauptmann samt Mutter und Schwester, den Kindern und dem alten Wulf auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft. Als dann später auch Sieghardus seinen Abschied nahm hatte er sich ein Landhaus gebaut, eben an der Stelle, wo er

einst bem Stlavenhändler entflohen mar.

Da Mirjam immer noch gebankenverloren über bas Wasser schaute, trat Sieghardus endlich leise näsher und fragte lächelnd: "Morüber träumst du denn so lange am hellen Tage?" Mirjam suhr ein wenig zusammen bei seiner plötslichen Anrede: "Es ist dersselbe schwere und doch so süße Traum", sprach sie, ihm entgegen eilend, den ich hier so oft träume. Ich sahe wieder einen jungen, todesmatten Anaben am jenseitigen User aus dem Wasser steigen und unter den beutschen Eichen im Lande der Freiheit niedersinken. Aber wie dist du so schnell von der Stadt zurückgekomsmen? Ich erwartete dich erst gegen Abend und habe dich auch gar nicht kommen hören."

"Ich habe einen Brief von Aquila erhalten, und was für einen! Er enthält neben turzen Worten über ber Berwandten Wohlergehen eine Abschrift des Briesfes Pauli an die römische Gemeinde. D, ich habe den Brief nur flüchtig durchgelesen; dann bin ich zurücksgeeilt, so schnell ich konnte, um ihn auch dir und den andern zu bringen. Nun wundre ich mich nicht mehr über die großartigen Erfolge dieses Apostels. Etwas so Herrliches habe ich noch nie gelesen." Damit reichte er Nirjam den Brief und bald waren die Gatsten vertieft in diese herrlichste aller Episteln, die Lus

ther eine Bibel im kleinen nennt.

Noch waren fie nicht ganz fertig mit bem Lesen, als brüben im Nachbarhause die Thur aufging und

eine Frau mit ichneeweißen Haaren und freundlichem Antlit heraustrat, umsprungen bon einer gangen Schar Rinber. Auf ben erften Blid erkennen wir bie edle Friedberta. Sinter ihr im Thurrahmen aber erschien eine zweite Frau in ber Mitte ber Jahre und Schönheit stehenb, einen Säugling auf ben Armen. Sieglinda hatte fich wenig verändert, feit fie gerusa= Iem verlaffen hatte. Aber welch ein reiches Leben war ber früheren Stlavin hier am beutschen Rhein, an ber Seite bes Grafen Theubobert, Willibalbus' Neffen, ber balb nach feiner Beimtehr um fie gefreit hatte, im Kreise ber Ihren erblüht! Nun verstehen wir auch, weshalb die beiben Landhäuser so nahe beisam= men lagen. Obwohl von Haus aus arm hatten Willibalbus und fein Neffe fich in ben langen Jahren ihres Dienstes eine schöne Summe erspart, und konnten sich nun gleich Siegharbus gemächlich einrichten. tein Abend berging, ben die Familien nicht zusammen Beute aber lief Mirjam noch besonbers hinüber, um alle einzulaben und ben Brief bes Brubers zu hören. So famen fie benn auch balb nach bem Abendessen herüber. Willibalb und Theubobert maren icon feit Sahren gum driftlichen Glauben getom= men und von Sieghardus getauft worden. Auch sonst hatten sich schon in Röln und jetzt wieder in der Nachbarschaft manche stille Seelen zu einer kleinen Gemeinbe gesammelt. Siegharbus mar naturgemäß ber Leiter berfelben, ber ihnen Gottes Wort verfünbigte und bie beiligen Saframente reichte.\*

Sobalb konnte man freilich noch nicht an bas Berlefen bes Briefes gehen; benn einstweilen ging es noch laut her im großen Familienzimmer. Sieglin-

<sup>\*</sup> Die Kirchengeschichte erzählt, daß schon fruhzeitig driftliche Gemeinden in Röln und andern Orten am Rhein entftanben seien,

bens Rleinen hatten wieber fo lange gebettelt, bis man fie mit berübergenommen hatte. Da brüben bei Ontel Sieghards war es aber auch gar zu schön. waren nämlich nicht nur bie fröhlichen Gefpielen, ba war vor allem Ontel Wulf. Das war ber erkorene Liebling aller Rleinen; benn niemand konnte folch berrliche Geschichten ergablen wie er. Und ba faß er wirklich, unfer alter Freund, mitten in ber Rinber= fcar. Ja, alt war er geworben, fast über seine Nabre hinaus. Schneeweiß war fein Haar, und fein Bang war nur noch ein humpeln am Stock. Die Gicht batte ihn tüchtig mitgenommen, und wenige Tage ber= gingen ihm ohne Schmerzen. Aber bas alte gutmütige Gesicht war immer noch ba, und auch ber Frohsinn blitte immer noch aus ben verwitterten Zügen. Seitbem ber Alte fich bekehrt hatte zu seinem Beilanbe, murrte er nie mehr über seine Bicht: er gestand es bemütig ein, baß er früher bes Guten oft zu viel ge= than und fah feine Schmerzen als eine wohlberbiente Strafe Gottes an. Er verfucte benn auch mit allem Ernst. seine beiben Schwachheiten, die er als Sünben erkannt hatte, zu laffen, bas Trinken und bas Klun= fern. So lange fie noch in Röln unter ben bielen Solbaten wohnten, war ihm bas freilich oft zu schwer. geworben. Darum freute er sich wirklich, als Siegharbus und Theubobert von der Stadt wegzogen. Nun war er boch aus der schweren Versuchung beraus. und es ging beffer mit ihm. In ber erften Zeit tam es ihm freilich ein wenig einsam bor, benn erzählen mukte Bulf, und Siegharbus und Mirjam tonnte er boch feine alten Geschichten nicht immer wieder bor= fagen. Da wurden bem Alten bie beranwachsenben Rinder, die so manchem eine Last find, die reinste Bergensfreube. Die wurden nie mube, guguhoren, fie iauchaten und sprangen bor Freuben, wenn er feine

Märchen erzählte. Freilich hatte er zuerst auch feine schweren Gebanken barüber gehabt, ob man Chriften= findern auch die alten Märchen von Waldmenschen. bon Niren und Robolben und Zwergen ergählen burfe; aber Siegharbus hatte fein Gewiffen barüber beruhigt. Auch wenn er aus feinem langen Leben erzählte, tam Wulf wiber Willen gar oft ins Dichten und Prahlen hinein; benn bie Rinberaugen leuchteten gar zu berführerisch bagu. Rur feine iconfte Beschichte die er schon hundert= und tausendmal erzählt hatte, die Auferstehung Jesu Chrifti, magte er niemals auszuschmüden, obgleich er gerabe babei immer wieber in die größte Versuchung tam. Die Rleinen woll= ten eben alles gang genau miffen, wie boch bie Erbe ge= sprungen und wie weit ber Stein geflogen fei, mas für ein Rleid ber liebe Heiland angehabt habe, ob er auch bie Siegesfahne geschwungen habe, wie bie En= gel ausgesehen, ob er die auch habe fingen hören u. f. w. Aber ben furchtbaren Schred bes Oftermorgens bergaß Wulf in feinem gangen Leben nicht mehr. Darum blieb er in biefem Stud immer ftreng bei ber Wahrheit. Er konnte ja auch fo herrlich genug erzählen. Un biesem Abend hatte er wieber zwei Rleine auf bem Schoß, die anbern um fich her und er= gablte ihnen zum Schluß noch einmal bie Auferstehungsgeschichte. Da börten auch die Alten andächtig zu: benn die Predigt konnte Wulf immer noch am beften halten. Dann mukten die Rleinen aber ins Neft. und nun holte Sieghardus feinen Brief herbor. hörten benn alle, die griechisch verstanden, den herr= lichen paulinischen Lobgesang ber Glaubensgerechtig= feit. Bar manche ber tiefen Gebanken wurden ihnen nicht sogleich tlar; aber ben Hauptfinn faften fie alle. Mirjam weinte bei ben Stellen, bie bon ber Bermerfung Mergels hanbelten. Mus bem Briefe Mquilas

felbst las Siegharbus noch folgende Stelle vor: "Die edle Claudia Procula hat sich nun auch unserer kleinen Gemeinde völlig angeschloffen und bie Taufe empfan-Sie ift ftill und gottergeben und wird ihre irbische Wallfahrt wohl balb vollendet haben. Traum ift buchftäblich in Erfüllung gegangen. geringer Urfach willen hatte Vilatus wieber eine Un= gabl Galiläer graufam ermorben laffen. Da warb er bor Bitellius, bem Protonful bon Sprien, verflagt. Der schickte ihn nach Rom, um fich bort vor bem Raifer zu verantworten. Tiberius mar inzwischen ae= storben; von seinem Nachfolger Caligula wurde Vila= tus nach Vienne in Gallien verbannt und bort in einen Turm mitten im Rhonefluß gefangen gehalten. fturgte er fich felbft berab und tam alfo um." "D bie arme, gute herrin", flagte ba Sieglinba; "wie furchtbar muß es fein, an einen folchen Mann gebunben gu fein! Gott Lob. bak fie ben Heiland jekt aum Troft hat!" Um ber Mutter und Wulfs, so wie auch bes Gefindeswillen gab Sieghardus nun auf beutsch einen furgen Ausqua aus bem Römerbrief. Darauf fagte Wulf mit tiefem Ernft: "3ch habe bas große beibnische Opfer bei ben fieben Steinhäusern gesehen; ich warb auch gewürdigt, bas große Opfer bes Lammes Gottes zu fcauen. Gott gebe, bag unfer ganzes Bolk balb seine eigenen greulichen Opfer aufgiebt und zu bem einen Opfer flieht, bas alle Sünden tilgt." "Ju, bas gebe Gott in Inaben!" fügte Siegharbus hinzu. "Dort bei Wobans Steinaltar haben fie bie eigene Rache gefühlt und bamit nur Schuld auf Schuld ge-3ch freue mich immer, bag ber Bater fo icharf häuft. bagegen war. Auf Golgatha aber hat ber Sohn Gottes felbst bie Rache bes heiligen, gerechten Gottes über bie Gunben ber Menschen gefühlt, bie fonft binuntergebrannt hatte bis in die Hölle. D bie blutigen

Opfer ber Beiben find ja ein Schrei aus tiefster Not. Much bas Ofterlamm beines Boltes, Mirjam, follte nur bas eine, mabre Ofterlamm abschatten, nicht felbst bas Sühnopfer sein. Gott fei ewig Lob, bag bas Lamm Gottes gekommen ift, ber Welt Sunbe zu tragen! Dein Bolt hat ihn jum Rreuze geschleppt, Deutsche haben ihn bran genagelt, aller Welt Sünde hat ihn da geschlachtet, aber feine göttliche Liebe mar es die sich für uns alle hat schlachten lassen. O bak bein Bolt wie mein Bolt, ja alle Welt einst ihn ten= nen lernte, in welchen sie gestochen haben! Wohl uns. bak seine unverdiente Snabe uns ihn hat erkennen laffen! Doch, es ift fpat geworben und Zeit gur Un= Sieglinda, Mirjam fagte borbin, bu hättest bacht. ein neues beutsches Lieb zur harfe geübt; willft bu es uns singen?" Da nahm bie Schwester bie Sarfe und fang benfelben 23. Pfalm, ben fie einft bon Sanna gelernt und feitbem oft mit Mirjam gufammen gefun= gen hatte. Nun hatte fie fo lange gesonnen, bis fie ihn in beutsche Worte gebracht hatte. Sie waren ja nur schlicht und einfach wie die Melobie; aber fie bewegten boch die Herzen gar wunderbar. "Und ich werde bleiben im Saufe bes Herrn immerbar", wieberholte Siegharbus. Und nach turgem Sinnen fügte er lächelnb hinzu: "Sag mal, Schwester, willst bu noch ein Rnabe fein, wie einft in Baters Butte?" "Ich bin glüdlich und zufrieben", antwortete Sieglinda, "eine bemütige Magb bes herrn zu fein. Weiß ich boch, baß ich einst mit euch allen in benfelben Gotteshimmel tommen werbe." "Ja, bas wiffen wir im Glauben an ben gefreuzigten und auferstandenen Beiland, ber nun gen himmel gefahren ift, uns bie Stätte zu bereiten. D wie freue ich mich barauf, einft wieber vor ihm zu stehen und in bas treue Heilandsauge zu feben, bas auch mich armen Sünder angeblickt." So beschloß Sieghardus das lange Gespräch. Dann kniete er nieder mit den Seinen zum Abendgebet. An ihm, bem Hauptmann, der beim Kreuze stand, war wort= wörtlich erfüllt, was ein frommer Dichter später ge= sungen hat:

> "Ich bin burch alle Zeiten Und alle Ewigkeiten In meinem Geift gereist; Richts hat mir's herz genommen, Als bis ich war gekommen Auf Golgatha. Gott sei gepreist!"



• . -

, • . .

. • 

• 

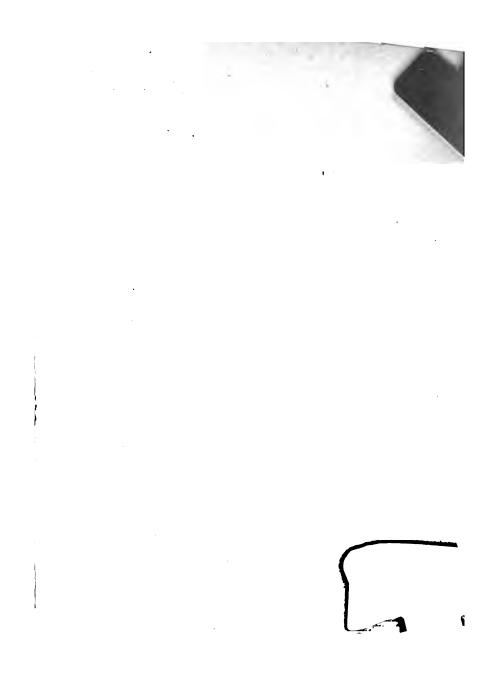

